

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

gn 38221



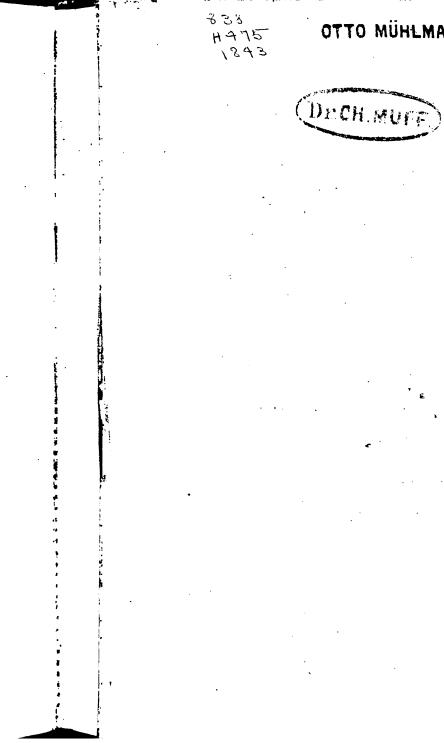

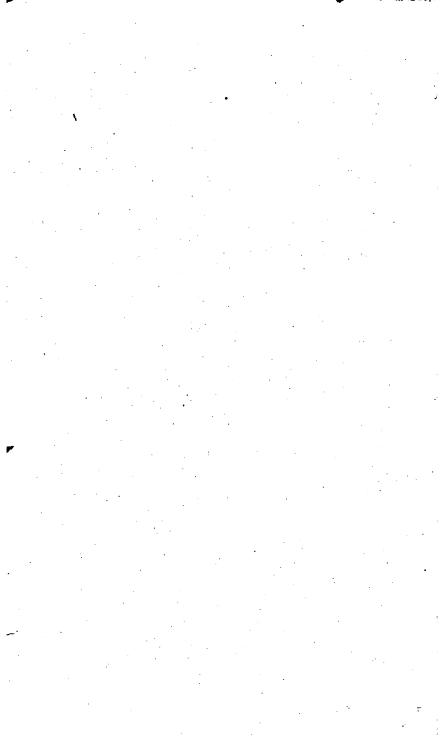

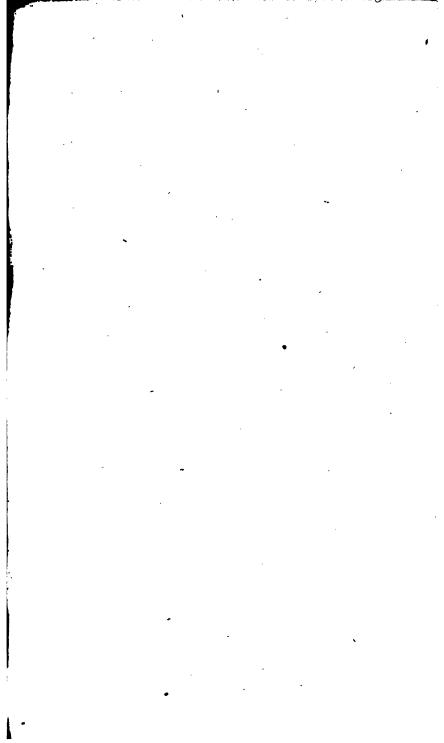

# Das Heldenbuch.

Von

Karl Simrock.

Zweiter Band:

Das Hibelungenlied.

Stuttgart.

Berlag der J. G. Cottaschen Buchhandlung. 1864.

# Das Mibelungenlied

. überfett

von

# Karl Simrock.

Funfzehnte verbegerte Auflage.

Stuttgart.

Berlag ber J. G. Cottaschen Buchhandlung. 1864.

Budbruderei ber 3. G. Cottafden Buchbanblung in Stuttgart und Augeburg.

folk-lore Gilhoter 3-31-25 11483

# Erftes Abentener.

## Bie Rriemhilben traumte.

Biel Wunderdinge melden die Sagen uns schon früh Bon preiswerthen Helden, von großer Noth und Müh; Bon Freud und Festlichkeiten, von Weinen und von Klagen, Bon kühner Recken Streiten mögt ihr nun Bunder hören sagen.

Es wuchs in Burgonden solch edel Mägdelein, Daß in allen Landen nichts schöners mochte sein, Kriemhild geheißen: die ward ein schönes Weib, Um die viel Degen musten verlieren Leben und Leib.

Die Minnigliche lieben brachte nimmer Scham Kühnen Rittersleuten; Niemand war ihr gram. Schön war ohne Maßen ihr edler Leib zu schaun; Die Tugenden der Jungfrau ehrten alle die Fraun.

Es pflegten sie drei Könige edel und reich, Gunther und Gernot, die Recken ohne Gleich; Und Geiselher der junge, ein waidlicher Degen; Sie war ihre Schwester, die Helben hatten sie zu pflegen.
Rachmann Str. 1—4. Holymann 1—3. Zarnte S. 1.

Cimrod, bas Ribelungenlieb.

Ute hieß ihre Mutter, die reiche Königin, Und Dankrat ihr Bater, der das Erbe zum Gewinn Den Söhnen ließ im Tode, vordem ein starker Mann, Der auch in seiner Jugend größer Ehren viel gewann.

Die Herren waren milbe, von hohem Stamm geboren, Unmaßen kuhn von Kräften, die Recken auserkoren. Nach den Burgonden war ihr Land genannt; Sie schufen starke Wunder noch seitdem in Epels Land.

Zu Worms am Rheine wohnten bie Herrn mit ihrer Kraft. Bon ihren Landen biente viel stolze Ritterschaft Mit rühmlichen Ehren all ihres Lebens Zeit Bis jämmerlich sie starben durch zweier edeln Frauen Streit.

Die drei Könge waren, wie ich kund gethan, Stark und hohes Muthes; ihnen waren unterthan Auch die besten Recken, davon man hat gesagt, Bon großer Kraft und Kühnheit, in scharfen Streiten unverzagt.

Das war von Tronje Hagen, und auch der Bruder sein, Dankwart der schnelle, von Metz Herr Ortewein, Die beiden Markgrafen Gere und Eckewart, Bolker von Alzeie, an allen Kräften wohlbewahrt.

Rumold ber Küchenmeister, ein auserwählter Degen, Sindold und Hunold, die Herren musten pflegen Des Hofes und ber Ehren in der brei Könge Bann. Noch hatten sie viel Recken, die ich nicht alle nennen kann.

Dankwart war Marschall; so war der Neffe sein Truchses des Königs, von Metz Herr Ortewein. Sindold, der war Schenke, ein waidlicher Degen, Und Kämmerer war Hunold: sie konnten hoher Ehren pflegen. 2 5—11. & 4—10. 3. 2. Bon des Hofes Shre, von ihrer weiten Kraft, Bon ihrer hohen Würdigkeit, und von der Ritterschaft, Bie sie die Herren übten mit Freuden all ihr Leben, Davon weiß wahrlich Niemand euch volle Kunde zu geben.

In diesen hohen Ehren da träumte Kriemhild Wie sie einen Falken zöge, stark, schön und wild. Den griffen ihr zwei Aare, daß sie es mochte sehn: Ihr konnt auf dieser Erde größer Leid nicht geschehn.

Sie sagt' ihrer Mutter ben Traum, Frau Uten: Die wuft ihn nicht zu deuten als so der guten: "Der Falke, den du ziehest: das ist ein edler Mann: Ihn wolle Gott behüten sonst ist es bald um ihn gethan."

"Bas sagt ihr mir vom Manne, vielliebe Mutter mein? Ohne Reckenminne will ich immer sein; So schön will ich verbleiben bis an meinen Tod, Daß ich von Reckenminne nie gewinnen möge Noth."

"Berred es nicht so völlig," vie Mutter sprach da so, "Sollst du je von Herzen auf Erden werden froh, Das kommt von Mannesminne: du wirst ein schönes Weib, Bill Gott dir noch vergönnen eines guten Ritters Leib."

"Die Rebe laßet bleiben vielliebe Mutter mein. Es hat an manchen Weiben gelehrt der Augenschein, Bie Liebe mit Leide am Ende gerne lohnt; Ich will sie meiden beide, so bleib ich sicher verschont."

Kriemhild in ihrem Muthe hielt sich von Minne frei. So gieng noch der guten manch lieber Tag vorbei, Daß sie Niemand wufte, der ihr gesiel zum Mann, Bis sie doch mit Ehren einen wertben Recken gewann.

8. 12-18. §. 11-17. B. 2-3.

Das war berselbe Falke, ben jener Traum ihr bot, Den ihr beschied die Mutter. Ob seinem frühen Tod Den nächsten Anverwanden wie gab sie blutgen Lohn! Durch dieses Einen Sterben starb noch mancher Mutter Sohn.

## Bweites Abenteuer.

Bon Siegfrieden.

Da wuchs im Niederlande eines ebeln Königs Kind (Siegmund hieß sein Bater, seine Mutter Siegelind) In einer reichen Beste, weithin wohlbekannt, Unten an dem Rheine, Santen war sie genannt.

Ich sag euch von dem Degen, wie so schön er ward. Er war vor allen Schanden immer wohl bewahrt. Start und hohes Namens ward bald der kühne Mann: hei! was er großer Ehren auf dieser Erde gewann!

Siegfried war geheißen der schnelle Degen gut. Er besuchte viel der Reiche in hochbeherztem Muth. Seine Stärke führt' ihn in manches fremde Land: Hei! was er schneller Degen bei den Burgonden fand!

Bevor ber kühne Degen ganz erwuchs zum Mann, Da hatt er solche Bunder mit seiner Hand gethan, Davon man immer wieder singen mag und sagen; Bir müßen viel verschweigen von ihm in heutigen Tagen.

In seinen besten Zeiten, bei seinen jungen Tagen, Mochte man viel Bunder von Siegfrieden sagen, Wie Ehren an ihm blühten und wie schön er war zu schaun: Drum bachten sein in Minne viel der waidlichen Fraun.

L. 20—23. **5.** 19—22. 3. 4.

Man erzog ihn mit dem Fleiße wie ihm geziemend war; Bas ihm Zucht und Tugend der eigne Sinn gebar! Davon ward noch gezieret seines Baters Land, Daß man zu allen Dingen ihn so recht herrlich erfand.

- Er war nun so erwachsen, mit an den Hof zu gehn. Die Leute sahn ihn gerne; viel Fraun und Mädchen schön Bünschten wohl, er käme dahin doch immerdar; Hold waren ihm gar viele, das ward der Degen wohl gewahr.

Selten ohne Hüter man reiten ließ das Kind. Mit Kleidern hieß ihn zieren seine Mutter Siegelind; Auch pflegten sein die Weisen, benen Ehre war bekannt: Drum mocht er wohl gewinnen so die Leute wie das Land.

Nun war er in der Stärke, daß er wohl Waffen trug: Wes er dazu bedurfte, des gab man ihm genug. Schon sann er zu werben um manches schöne Kind; Die hätten wohl mit Ehren den schönen Siegfried geminnt.

Da ließ sein Later Siegmund verkünden seinem Bann, Er stell ein Hofgelage mit lieben Freunden an. Da brachte man die Märe in, fremder Könge Land; Den Heimischen und Gästen gab man da Ross und Gewand.

Wen man finden mochte, der nach der Eltern Art Ritter werden sollte, die edeln Knappen zart Lud man nach dem Lande zu dem Hofgelag, Wo sie das Schwert empfiengen mit Siegfried an Ginem Tag.

Man mochte Wunder sagen von der Lustbarkeit. Siegemund und Siegelind gewannen zu der Zeit Viel Ehre durch die Gaben, die spendet' ihre Hand: Drum sah man viel der Fremden zu ihnen reiten in das Land. Vierhundert Schwertbegen sollten gekleidet sein Mit dem jungen Könige. Manch schönes Mägdelein Sah man am Werk geschäftig; ihm waren alle hold. Viel edle Steine legten die Frauen da in das Gold,

Die sie mit Borten wollten auf die Kleiber nähn Den stolzen Schwertbegen; das muste so ergehn. Der Wirth ließ Sitze bauen für manchen kühnen Mann Zu der Sonnenwende, wo Siegfried Ritters Stand gewann.

Da gieng zu einem Münster mancher reiche Anecht Und viel ber ebeln Ritter. Die Alten thaten recht, Daß sie den Jungen dienten, wie ihnen war geschehn. Sie hatten Kurzweile und freuten sich es zu sehn.

Als man da Gott zu Ehren eine Messe sang, Da hub sich von den Leuten ein gewaltger Drang, Als sie zu Rittern wurden dem Ritterbrauch gemäß Mit also hohen Ehren, so leicht nicht wieder geschähs.

Sie giengen wo fie fanden geschirrter Rosse viel. In Siegmunds hofe wurde so groß das Ritterspiel, Daß man ertosen hörte Pallas und Saal. Die hochbeherzten Degen begannen fröhlichen Schall.

Von Alten und von Jungen mancher Stoß erklang, Daß ber Schäfte Brechen in die Lüfte brang. Die Splitter sah man fliegen bis zum Saal hinan. Die Kurzweile sahen die Fraun und Männer mit an.

Der Wirth bat es zu laßen. Man zog die Rosse fort; Bohl sah man auch zerbrochen viel starke Schilde bort Und viel der edeln Steine auf das Gras gefällt Bon des lichten Schildes Spangen: die hatten Stöße zerschellt. 2. 21—27. 20. 29—35. 28. 5—6. Da setzen sich die Gäste wohin man ihnen rieth Zu Tisch, wo von Ermüdung viel edle Kost sie schied, Und Wein der allerbeste, des man die Fülle trug. Den heimischen und Fremden bot man Ehren da genug.

So viel sie Kurzweile gehabt ben ganzen Tag, Das fahrende Gefinde doch keiner Ruhe pflag: Sie dienten um die Gabe, die man da reichlich fand; Des ward mit Lob gezieret König Siegmunds ganzes Land.

Da ließ ber Fürst verleihen Siegfried, ben jungen Mann, Das Land und die Burgen, wie sonst er selbst gethan. Seinen Schwertgenoßen gab er mit milber Hand: So freute sie die Reise, die sie gethan in das Land.

Das Hofgelage währte bis an ben siebten Tag. Sieglind die reiche der alten Sitte pflag, Daß sie dem Sohn zuliebe vertheilte rothes Gold: Sie konnt es wohl verdienen, daß ihm die Leute waren hold.

Da war zuletzt kein armer Fahrender mehr im Land. Ihnen stoben Kleider und Rosse von der Hand Als hätten sie zu leben nicht mehr denn einen Tag. Man sah nie Ingesinde, das so großer Wilde pslag.

Mit preiswerthen Ehren zergieng die Luftbarkeit. Man hörte wohl die Reichen sagen nach der Zeit, Daß sie dem Jungen gerne wären unterthan; Das begehrte nicht Siegfried, dieser tugendreiche Mann.

So lange beibe lebten, Siegmund und Siegelind, Nicht wollte Krone tragen noch ihr liebes Kind; Doch wollt er herrlich wenden alle die Gewalt, Die in den Landen fürchtete der Degen kühn und wohlgestalt. 2. 38—14. H. 36—42. J. 6—7. Ihn durfte Niemand schelten: seit er die Waffen nahm, Pflag er der Ruh nur selten, der Recke lobesam. Er suchte nur zu streiten, und seine starke Hand Macht' ihn zu allen Zeiten in fremden Reichen wohlbekannt. §. 43. 3. 7.

## Drittes Abentener.

Bie Siegfried nach Worms tam.

Den Herren mühte selten irgend ein Herzeleib. Er hörte Kunde sagen wie eine schöne Maid Bei den Burgonden wäre, nach Wünschen wohlgethan, Bon der er bald viel Freuden und auch Beschwerden gewann.

Das Lob ihrer Schöne vernahm man weit und breit, Und auch ihr Hochgemuthe ward zur selben Zeit Bei der Jungfraue den Helben oft bekannt: Das ladete der Gäste viel in König Gunthers Land.

So viel um ihre Minne man auch der Werber sah, Kriemhild in ihrem Sinne sprach dazu nicht Ja, Daß sie Einen wollte zum geliebten Mann: Er war ihr noch gar fremde, dem sie bald ward unterthan.

Da dacht auf hohe Minne Sieglindens Kind: All der Andern Werben war wider seins ein Wind. Er mochte wohl verdienen ein Weib so auserwählt. Bald ward die eble Kriemhild dem starken Siegfried vermählt.

Ihm riethen seine Freunde und Die in seinem Lehn, Hab er stäte Minne sich zum Ziel ersehn, So soll' er eine werben, der er nicht sich muste schämen. Da sprach der kühne Siegfried: "So will ich Kriemhilden nehmen, 2. 46–49. S. 44–48. J. 7–8. "Die eble Jungfraue, von Burgonbenland Um ihre große Schöne. Das ist mir wohlbekannt, Kein Kaiser sei so mächtig, hätt er zu frein im Sinn, Dem nicht zu minnen ziemte biese junge Königin."

Diese Märe hörte ber König Siegmund. Es sprachen seine Leute: also ward ihm kund Seines Kindes Wille. Es war ihm grimmig leid, Daß er werben wolle um diese herrliche Maid.

Es erfuhr es auch die Königin, die eble Siegelind: Die muste große Sorge tragen um ihr Kind. Sie sorgt' es zu verlieren von König Gunthers Bann; Das Werben man dem Degen sehr zu verleiden begann.

Da sprach ber starke Siegfried: "Viel lieber Bater mein, Dhn ebler Frauen Minne wollt ich immer sein, Wenn ich nicht werben durfte nach Herzensliebe frei." Was Jemand reben mochte, so blieb er immer dabei.

"Ift dir nicht abzurathen," ber König sprach da so, "So bin ich beines Willens von ganzem Herzen froh, Und will dirs fügen helsen so gut ich immer kann; Doch hat der König Gunther manchen übermüthgen Mann.

"Und wär es anders Niemand als Hagen der Degen, Der kann im Uebermuthe wohl der Hochfahrt pflegen, So daß ich sehr befürchte, es mög uns werden leid, Wenn wir werben wollen um diese herrliche Maid."

"Wie mag uns das gefährben?" hub da Siegfried an:
"Was ich mir im Guten da nicht erbitten kann,
Will ich schon sonst erwerben mit meiner starken Hand.
Ich will von ihm erzwingen so die Leute wie das Land."
2. 50—56. H. 49—55. J. 9.

"Leid ist mir deine Rebe," sprach König Siegmund, "Und würde diese Märe dort am Rheine kund, Du dürstest nimmer reiten in der Burgonden Land. Gunther und Gernot, die sind mir lange bekannt.

"Mit Gewalt erwerben kann Niemand die Magd," Sprach der König Siegmund, "das ist mir wohl gesagt; Billst du jedoch mit Recken reiten in das Land, Unsre besten Freunde, die werden eilends besandt."

"So ist mir nicht zu Muthe," fiel ihm Siegfried ein, "Daß mir Recken follten folgen an den Rhein Einer Heerfahrt willen: das wäre mir wohl leid, Sollt ich damit erzwingen diese berrliche Maid.

"Ich will sie schon erwerben allein mit meiner Hand. Ich will mit zwölf Gesellen in König Gunthers Land; Dazu sollt ihr mir helsen, Bater Siegmund." Da gab man seinen Degen zu Aleidern grau und auch bunt.

Da vernahm auch diese Märe seine Mutter Siegelind; Sie begann zu trauern um ihr liebes Kind: Sie bangt' es zu verlieren durch Die in Gunthers Bann: Die eble Königstochter darob zu weinen begann.

Siegfried der Degen gieng hin, wo er sie sah. Wider seine Mutter gütlich sprach er da: "Frau, ihr sollt nicht weinen um den Willen mein: Wohl will ich ohne Sorgen vor allen Weiganden sein.

"Nun helft mir zu der Reise gen Burgondenland, Daß mich und meine Recken ziere solch Gewand, Wie so stolze Recken mit Ehren mögen tragen: Dafür will ich immer den Dank von Herzen euch sagen." 2. 57–63. S. 56–62. 3. 10. "Ift bir nicht abzurathen," sprach Frau Siegelind, "So helf ich dir zur Reise, mein einziges Kind, Mit dem besten Staate, den je ein Ritter trug, Dir und deinen Degen; ihr sollt es haben genug."

Da neigte sich ihr bankend Siegfried ber kühne Mann. Er sprach: "Nicht mehr Gesellen nehm ich zur Fahrt mir an Als der Recken zwölse: verseht die mit Gewand. Ich möchte gern erfahren wie's um Kriemhild bewandt."

Da saßen schöne Frauen über Nacht und Tag, Daß ihrer selten Eine ber Muße eher pflag Bis sie gesertigt hatten Siegsriedens Staat. Er wollte seine Reise nun mit nichten haben Rath.

Sein Bater hieß ihm zieren sein ritterlich Gewand, Bomit er fahren wollte gen Burgondenland. Ihre lichten Banzer, die wurden auch bereit Und ihre guten Helme, ihre Schilde schön und breit.

Nun sahen sie die Reise zu den Burgonden nahn. Um sie begann zu sorgen beides, Weib und Mann, Ob sie je wiederkommen sollten in das Land. Sie geboten aufzusäumen die Wassen und das Gewand.

Schön waren ihre Rosse, ihr Reitzeug goldesroth; Benn Wer sich höher dauchte, so war es ohne Roth, Als der Degen Siegfried und Die in seinem Bann. Nun bat er, daß er Urlaub zu ben Burgonden gewann:

Den gaben ihm mit Trauern König und Königin. Er tröstete sie beibe mit minniglichem Sinn Und sprach: "Ihr sollt nicht weinen um den Willen mein; Immer ohne Sorgen mögt ihr um mein Leben sein." 2. 64—70. H. 63—69. B. 11. Es war leid den Recken, es weint auch manche Maid; Sie hatten wohl im Herzen gefunden den Bescheid, Sie müsten es entgelten durch lieber Freunde Tod. Sie hatten Grund zu klagen, es schuf ihnen wahrlich Roth.

Am siebenten Morgen zu Wormes an den Strand Ritten schon die Kühnen: all ihr Gewand War von rothem Golde, ihr Reitzeug wohlgethan; Die Rosse giengen eben den Degen in Siegfrieds Bann.

Neu waren ihre Schilbe, ftark bazu und breit, Und licht ihre Helme, als mit dem Geleit Siegfried der Kühne ritt in Gunthers Land. Man ersah an Helden nie so herrlich Gewand.

Der Schwerter Enben giengen nieber auf die Sporen; Scharfe Spere führten die Ritter auserkoren: Bon zweier Spannen Breite war welchen Siegfried trug; Der hatt an seinen Schneiden grimmer Schärfe genug.

Die goldfarbnen Zäume führten fie an der Hand; Der Brustriem war von Seide: so kamen sie ins Land. Da gafften sie die Leute allenthalben an, Entgegen liesen ihnen die Degen in Gunthers Bann.

Die hochbeherzten Recken, Ritter so wie Anecht, Liefen den Herrn entgegen, so war es Fug und Recht, Und empsiengen diese Gäste in ihrer Herren Land; Die Pferde nahm man ihnen mit den Schilden von der Hand.

Da mollten sie zu Rosse ziehn zu ihrer Rast; Ble sprach da geschwinde Siegsried der kühne Gast: "Laßt uns noch die Pferde stehen kurze Zeit, Wir reiten bald von hinnen: dazu bin ich ganz bereit. "L. 71—77. H. 70—76. 3. 12. "Man soll uns auch die Schilbe nicht von dannen tragen; Wo ich den König finde, kann mir das Jemand sagen, Gunther den Reichen aus Burgondenland?" Da saget' es ihm Einer, dem es wohl war bekannt.

"Bollt ihr ben König finden, das mag gar wohl geschehn: In jenem weiten Saale hab ich ihn gesehn Unter seinen Helden; da geht zu ihm hinan, So mögt ihr vor ihm finden manchen auserwählten Mann."

Run waren auch die Mären bem König schon gesagt, Auf seinem Hofe waren Ritter unverzagt: Sie führten lichte Panzer und herrlich Gewand; Sie erkenne Niemand in der Burgonden Land.

Den König nahm es Bunder, woher gekommen sei'n Die herrlichen Recken im Kleid von lichtem Schein, Und mit so schönen Schilden, so neu und so breit; Daß ihm das Niemand sagte, das war ihm inniglich leid.

Bur Antwort gab ein Recke mit Namen Ortewein, Stark und kuhnes Muthes mocht er wohl sein: "Da wir sie' nicht erkennen, so heißet Jemand gehn Nach meinem Oheim Hagen: bem sollt ihr sie laßen sehn.

"Ihm sind wohl kund die Reiche und alles fremde Land; Hat er von ihnen Kunde, das macht er uns bekannt." Der König ließ ihn holen und die in seinem Lehn: Man sah ihn stolzen Schrittes zu Hose vor den König gebn.

Barum nach ihm ber König, frug Hagen ba, geschickt? "Es werden fremde Degen in meinem Haus erblickt, Die Riemand weiß zu nennen: habt ihr in fremdem Land Sie jemals wohl gesehen? das macht mir, Hagen, bekannt." 2. 78–81. H. 77–88. B. 13. "Das will ich," sprach Hagen. Zum Fenster schritt er brauf, Da ließ er nach ben Gästen ben Augen freien Lauf. Wohl gefiel ihm ihr Geräthe und auch ihr Gewand; Sie waren ihm gar frembe in der Burgonden Land.

Er sprach, woher die Recken auch kämen an den Rhein, Es möchten selber Fürsten oder Fürstenboten sein. "Schön sind ihre Rosse und ihr Gewand ist gut; Bon wannen sie auch ritten, es sind Helden hochgemuth."

Also sprach da Hagen: "Soviel ich mag verstehn, Ob ich selbst im Leben Siegfrieden nie gesehn, So will ich doch wohl glauben, wie es damit auch steht, Daß Er es sei, der Degen, der so herrlich dorten geht.

"Er bringet neue Märe her in bieses Land: Die kühnen Nibelungen schlug des Helden Hand, Die reichen Königssöhne Schilbung und Nibelung; Er wirkte große Wunder mit des starken Armes Schwung.

"Als der Held alleine ritt aller Hülfe bar, Fand er an einem Berge, so sagt man mir für wahr, Bei König Niblungs Horte gar manchen kühnen Mann; Sie waren ihm gar fremde bis er hier die Kunde gewann.

"Der Hort König Niblungs ward hervorgetragen Aus einem hohlen Berge: nun höret Wunder sagen Wie ihn theilen wollte der Nibelungen Bann. Das sah der Degen Siegfried, den es zu wundern begann.

"Er kam so nah zu ihnen, daß er die Helden sah Und ihn die Degen wieder. Der Eine sagte da: "Hier kommt der starke Siegfried, der Held aus Niederland." Seltsame Abenteuer er bei den Nibelungen sand.

<sup>2. \$5-91. \$. 84-90. 3. 14.</sup> 

"Den Recken wohl empfiengen Schilbung und Nibelung. Einhellig baten die ebeln Fürsten jung, Daß ihnen theilen möchte den Hort der kühne Mann: Das begehrten sie, dis endlich ers zu geloben begann.

"Er sah so viel Gesteines wie wir hören sagen, Hundert Doppelwagen, die möchten es nicht tragen; Roch mehr des rothen Goldes von Ribelungenland: Das Alles sollte theilen des kühnen Siegfriedes Hand.

"Sie gaben ihm zum Lohne König Niblungs Schwert: Da wurden sie des Dienstes gar übel gewährt, Den ihnen leisten sollte Siegfried der Degen gut. Er konnt es nicht vollbringen: sie hatten zornigen Muth.

"So must er ungetheilet die Schätze laßen stehn. Da bestritten ihn die Degen in der zwei Könge Lehn: Mit ihres Baters Schwerte, das Balmung war genannt, Stritt ihnen ab der Kühne den Hort und Ribelungenland.

"Da hatten sie zu Freunden kühne zwölf Mann, Die stark wie Riesen waren: was konnt es sie versahn? Die erschlug im Zorne Siegfriedens Hand Und siebenhundert Recken zwang er vom Nibelungenland

"Mit dem guten Schwerte, geheißen Balmung. Bom Schrecken überwältigt war mancher Degen jung Zumal vor dem Schwerte und vor dem kühnen Mann: Das Land mit den Burgen machten sie ihm unterthan.

"Dazu die reichen Könige, die schlug er beibe tobt. Er kam durch Albrichen darauf in große Roth: Der wollte seinen Gerren rächen allzuhand Eh er die große Stärke noch an Siegfrieden fand. 2. 92—97. E. 91—96. J. 15.

2. 92-97. D. 91-96. 3. 15. Simrod, bas Ribelungenlieb,

"Da war ihm nicht gewachsen ber gewaltge Zwerg. Wie die wilden Leuen liesen sie an den Berg, Ald er die Tarnkappe Albrichen abgewann. Da war des Hortes Meister Siegfried dieser kühne Mann.

"Die sich getraut zu fechten, bie lagen all erschlagen. Den Schatz ließ er wieder nach bem Berge tragen, Dem ihn entnommen hatten Die in Niblungs Bann. Alberich ber starke bas Amt bes Kämmrers gewann.

"Er must ihm Eide schwören, er dien ihm als sein Anecht, Zu allerhand Diensten ward er ihm gerecht." So sprach von Tronje Hagen: "Das hat der Held gethan; Also große Kräfte nie mehr ein Recke gewann.

"Noch ein Abenteuer ift mir von ihm bekannt: Einen Linddrachen schlug des Helden Hand; Als er im Blut sich badete, ward der Degen werth So fester Haut, daß jest ihn keine Wasse mehr versehrt.

"Man foll ihn wohl empfangen, ber beste Rath ift bas, Damit wir nicht verbienen bes starken Recken Haß. Er ist so kühnes Sinnes, man seh ihn freundlich an: Er hat mit seinen Kräften so manche Bunder gethan."

Da sprach der reiche König: "Gewiss, du redest wahr. Wie ritterlich er dasteht vor des Streits Gesahr, Der wunderkühne Degen, und Die in seinem Lehn! Wir wollen ihm entgegen hinab zu dem Recken gehn."

"Das mögt ihr," sprach ba Hagen, "mit allen Ehren schon: Er ift von ebelm Stamme, eines reichen Königs Sohn; Auch hat er die Gebäre, mich dünkt, beim Herren Christ, Es sei nicht kleine Märe, warum er hergeritten ist." 2. 98–102. D. 97—103. 3. 15—16. Da sprach ber Wirth des Landes: "Run sei er uns willkommen. Er ist kühn und edel, das hab ich wohl vernommen; Des soll er auch genießen in Burgondenland." Da gieng der König Gunther hin wo er Siegfrieden fand.

Der Wirth und seine Gäste empsiengen so ben Mann, Daß wenig an dem Gruße gebrach, den er gewann; Des neigte sich vor ihnen der Degen ausersehn. In großen Zichten sah man ihn mit seinen Recken stehn.

"Wich wundert dieser Märe," sprach der Wirth zuhand, "Bon wannen, edler Siegfried, ihr kamt in dieses Land, Oder was ihr wolket suchen zu Wormes an dem Abein?" Da sprach der Gast zum König: "Das soll euch unverhohlen sein.

- "Ich habe sagen hören in meines Baters Land, An euerm Hofe wären (bas hätt ich gern erkannt) Die allerkühnsten Recken (so hab ich oft vernommen), Die je gewann ein König: darum bin ich hieher gekommen.

"So hör ich auch euch felber viel Mannheit zugestehn, Man habe keinen König noch je so kühn gesehn. Das rühmen viel ber Leute über allem biesem Land; Run kann ichs nicht verwinden bis ich die Wahrheit befand.

"Ich bin auch ein Recke und soll die Krone tragen: Ich möcht es gerne fügen, daß sie von mir sagen, Daß ich mit Recht besäße die Leute wie das Land. Mein Haupt und meine Ehre set ich datvider zum Pfand.

"Seid ihr nun so verwogen wie euch die Sage zeiht, So frag ich nicht, ists Jemand lieb oder leid: Ich will von euch erzwingen was euch angehört, Das Land und die Burgen unterwerf ich mit meinem Schwert." 2. 108–100. H. 104–110. J. 16—17. Der König war verwundert und all sein Bolt umber, Als sie vernommen hatten sein seltsam Begehr, Daß er ihm zu nehmen gedächte Leut und Land: Das hörten seine Degen, die wurden zornig zuhand.

"Bie sollt ich das verdienen," sprach Gunther der Degen, "Wes mein Bater lange mit Ehren durfte pflegen, Daß wir das verlören durch Jemands Ueberkraft? Das wäre schlecht bewiesen, daß wir auch pflegen Ritterschaft!"

"Ich kann es nicht verwinden," fiel ihm der Kühne drein, "Es muß vor beiner Herschaft dein Land befriedet sein: Ich will es nun verwalten; doch auch das Erbe mein, Erwirbst du es durch Stärke, es soll dir unterthänig sein.

"Dein Erbe und das meine, gleich sollen beide liegen; Und wer dann von uns beiden den Andern mag bestegen, Dem soll es alles dienen, die Leute wie das Land." Dem widersprach alleine der edle Gernot zuhand.

"So stehn uns nicht die Sinne," sprach da Gernot, "Nach neuen Lands Gewinne, daß Jemand sollte todt Bor Helbeshänden liegen: reich ist unser Land, Das uns mit Recht gehorsamt, zu Niemand beger bewandt."

Des Königs Freunde standen umher in grimmem Muth. Da war auch darunter Ortwein der Degen gut. Der sprach: "Diese Sühne ist mir von Herzen leid: Euch rust der starke Siegfried ohn allen Grund in den Streit.

"Wenn ihr und eure Brüder ihm auch nicht steht zur Wehr, Und ob er bei sich führte ein großes Königsheer, So wollt ichs doch erstreiten, daß der kühne Held Also hohen Uebermuth wohl mit Recht bei Seite stellt." 2. 110—116. H. 111—117. I 17—18. Darüber zürnte mächtig der Helb von Niederland: "Richt wider mich vermeßen darf sich beine Hand: Ich bin ein reicher König, du bist in Königs Lehn; Meinesgleichen ziemt dir im Streite nicht zu bestehn."

Rach Schwertern rief da heftig von Mch Herr Ortewein: Er durfte Hagens Schwestersohn von Tronje wahrlich sein; Daß der so lang geschwiegen, das war dem König leid. Da untersieng sichs Gernot, der Ritter kühn und allbereit.

"Laßt euer Zürnen bleiben," hub er zu Ortwein an, "Uns hat der edle Siegfried noch Solches nicht gethan; Bir scheiden es in Güte wohl noch, das rath ich sehr, Und haben ihn zum Freunde; es geziemt uns wahrlich mehr."

Bur Antwort gab ihm Hagen: "Uns ist wohl billig leib Euern Degen allen, haß er je zum Streit Ift an den Rhein geritten: was ließ er das nicht sein? So übel nie begegnet waren ihm die Herren mein."

Da sprach wieder Siegfried, der kräftige Held: "Benn, was ich gesprochen, Herr Hagen, euch missfällt, So will ich schauen laßen, wie noch die Hände mein Gedenken so gewaltig bei den Burgonden zu sein."

"Das hoff ich noch zu wenden," sprach da Gernot. Allen seinen Degen zu reben er verbot In ihrem Uebermuthe was ihm wäre leid. Da gedacht auch Siegfried an die viel herrliche Maid.

"Bie geziemt' uns mit euch zu streiten?" sprach wieder Gernot. "Bie viel dabei der Helden auch sielen in den Tod, Benig Ehre brächt uns so ungleicher Streit." Mit der Antwort war da Siegfried, König Siegmunds Sohn, bereit: 2. 117—123. S. 118—124. S. 18—19. "Barum zögert Hagen und auch Ortewein? Daß er nicht eilt zum Streite mit den Freunden sein, Deren er so manchen hier zu Lande hat?" Sie blieben Antwort schuldig, das war Gernotens Rath.

"Ihr seid uns hier willsommen," sprach Geiselher das Kind, "Und eure Heergesellen, die hier bei euch sind: Wir wollen gern euch dienen, ich und die Freunde mein." Da hieß man den Gästen schenken König Gunthers Wein.

Da sprach ber Wirth bes Landes: "Alles was uns gehört, Berlangt ihr es in Ehren, das sei euch unverwehrt; Wir wollen mit euch theilen unser Gut und Blut." Da ward dem Degen Siegfried ein wenig sanster zu Muth.

Da ließ man ihnen wahren all ihr Risstewand, Herbergen gab man ihnen die besten die man fand; Siegfriedens Anappen schuf man gut Gemach. Man sah den Fremdling gerne in Burgondenland hernach.

Man bot ihm große Ehre barauf in manchen Tagen, Mehr zu tausend Malen als ich euch könnte sagen; Das hatte seine Tugend verdient, das glaubt fürwahr. Ihn sah wohl selten Jemand, der ihm nicht gewogen war.

Flißen sich der Kurzweil die Könge und ihr Bann, So war er stäts der Beste, was man auch begann; Es konnt ihm Niemand folgen, so groß war seine Kraft, Ob sie den Stein warfen oder schoßen den Schaft.

Nach höfscher Sitte ließen sich auch vor den Fraun Der Kurzweile pflegend die kühnen Ritter schaun: Da sah man stäts den Helden gern von Riederland; Er hat auf hohe Minne seine Sinne gewandt.

L. 124—130. S. 125—131. 3. 19.

Die schönen Fraun am Hofe erfragten Märe, Ber der stolze fremde Recke wäre. "Er ist so schön gewachsen, so reich ist sein Gewand!" Da sprachen ihrer Biele: "Das ist der Held von Riederland."

Was man beginnen wollte, er war dazu bereit; Er trug in seinem Sinne eine minnigliche Maid, Und auch nur ihn die Schöne, die er noch nie gesehn, Und die sich doch viel Gutes von ihm schon heimlich versehn.

Benn man auf bem Hofe bas Waffenspiel begann, Ritter so wie Knappen, immer sah es an Kriemhilb aus ben Fenstern, die Königstochter hehr; Keiner andern Kurzweil hinfort bedurfte sie mehr.

Und wüst er, daß ihn sähe, die er im Herzen trug, Davon hätt er Kurzweil immerdar genug. Dürft Er sie auch erschauen, ich glaube sicherlich, Keine andre Freude wohl auf Erden wünscht' er sich.

Benn er bei ben Recken auf bem Hofe stand, Bie man noch zur Kurzweil pflegt in allem Land, Bie stand er dann so minniglich, ber Sieglinden-Sohn, Daß manche Frau ihm zollte ber Minne herzlichen Frohn.

Gar manchmal auch gebacht er: "Wie soll bas geschen, Daß ich bas eble Mägbelein mit Augen möge sehn, Die ich von Gerzen minne wie ich schon längst gethan? Die ist mir noch gar fremde; mit Trauern denk ich baran."

So oft die reichen Könige ritten in ihr Land, So musten auch die Recken mit ihnen all zur Hand: Auch Siegfried ritt mit ihnen; das war den Frauen leid: Er litt durch hohe Minne viel Beschwer zu mancher Zeit. 2. 131—136. H. 132—138. 3. 20—21. So tvohnt' er bei den Herren, das ift alles wahr, In König Gunthers Lande völliglich ein Jahr, Daß er die Minnigliche in all der Zeit nicht sah, Durch die ihm bald viel Liebes und auch viel Leides geschah. 2. 187. H 139. 3. 21.

## Viertes Abentener.

Bie Siegfried mit ben Sachsen ftritt.

Da kamen frembe Mären in König Gunthers Land Durch Boten, die von ferne ihnen waren zugefandt Bon unbekannten Recken, die ihnen trugen Haß: Als sie die Rede hörten, gar sehr betrübte sie das.

Die will ich euch nennen: es war Lübeger Aus der Sachsen Lande, ein König reich und hehr; Dazu vom Dänenlande der König Lübegast: Die sandten auf die Reise gar manchen herrlichen Gast.

Ihre Boten kamen gen Burgondenland, Die seine Widersacher hatten hingesandt. Da frug man um die Märe die Unbekannten gleich, Und führte bald die Boten zu Hofe vor den König reich.

Da sprach ber Rönig Gunther: "Nun seib uns hier willkommen! Ber euch hieher gesendet, hab ich noch nicht vernommen: Das sollt ihr hören laßen," sprach ber König gut. Da bangten sie gewaltig vor des grimmen Gunthers Muth.

"Bollt ihr uns, Herr, erlauben, daß wir euch Bericht Bon unsere Märe sagen, wir hehlen sie euch nicht. Bir nennen euch die Herren, die uns hieher gesandt: Lübegast und Lübeger, die suchen heim euer Land. L. 138—142. P. 140—144. I 22. "Ihren Zorn habt ihr verdienet: wohl glauben mögt ihr das, Daß euch die Herren beibe tragen großen Haß. Sie wollen heerfahrten gen Wormes an den Rhein: Ihnen helfen viel der Degen: des sollt ihr ohne Zweifel sein.

"Binnen zwölf Wochen muß ihre Fahrt geschehn; Habt ihr nun guter Freunde, so laßt es balde sehn, Die euch befrieden helsen die Burgen und das Land: Hier werden sie verhauen manchen Helm und Schildesrand.

"Ober wollt ihr unterhandeln, so macht es offenbar, So reitet euch so nahe nicht die starke Schar Gen Wormes an dem Rheine zu bitterm Herzeleid, Davon verderben müßen viel der Ritter kühn im Streit."

"Nun harret eine Weile .(ich kund euch meinen Muth) Bis ich mich recht bedachte," sprach der König gut. "Hab ich noch Getreue, denen will ichs sagen, Diese schwere Botschaft muß ich meinen Freunden klagen."

Diese Mären waren bem König leid genug; Den Botenspruch er heimlich in seinem Herzen trug. Er hieß berusen Hagen und andr' in seinem Lehn, Und hieß auch gar geschwinde zu Hof nach Gernoten gehn.

Da kamen ihm die Besten, so viel man deren sand. Er sprach: "Die Feinde wollen heimsuchen unser Land Mit starken Heersahrten, das sei euch geklagt. Es ist gar unverschuldet, daß sie uns haben widersagt!"

"Dem wehren wir mit Schwertern," sprach da Gernot, "Da sterben nur Die müßen: die laßet liegen todt. Ich werde nicht vergeßen darum der Ehre mein: Unsre Widersacher sollen uns willkommen sein." 2. 143—149. H. 145—151. B. 23. Da sprach der starte Hagen: "Das dünkt mich nicht gut; Lübegast und Lübeger sind voller Uebermuth. Bir können uns nicht sammeln in so kurzen Tagen," So sprach der kühne Recke, "ihr sollt es Siegfrieden sagen."

Da gab man' den Boten Herbergen in der Stadt. Wie feind man ihnen wäre, sie gut zu pflegen bat Gunther der reiche (bas war wohlgethan) Bis er erprobt an Freunden, wer folgen wolle seinem Bann.

Der König trug im Herzen Sorge boch und Leib. Da sah ihn also trauern ein Degen allbereit, Der nicht wißen konnte was ihm war geschehn; Da bat er König Gunthern, ihm die Märe zu gestehn.

"Wich nimmt doch höchlich Wunder," sprach da Siegfried, "Bie die frohe Weise so völlig von euch schied, Deren ihr so lange mit uns mochtet pflegen." Zur Antwort gab ihm Gunther, dieser zierliche Degen:

"Bohl mag ich allen Leuten nicht von bem Leibe sagen, Das ich muß verborgen in meinem Herzen tragen: Stäten Freunder klagen soll man des Herzens Roth." Siegfriedens Farbe ward da bleich und wieder roth.

Er sprach zu dem Könige: "Glaubt auf meinen Eid, Ich will euch wenden helfen all euer Leid. Bollt ihr Freunde suchen, so will ich einer sein, Und getrau es zu vollbringen mit Ehren bis ans Ende mein."

"Run lohn euch Gott, Herr Siegfried, die Rede dünkt mich gut; Und kann mir nimmer helfen eure Kraft und hoher Muth, So freut mich doch die Märe, daß ihr so hold mir seid: Leb ich noch eine Weile, ich vergelt es mit der Zeit. L. 150—156. O 152—168. J. 24.

"Ich will euch hören lagen was mich trauria macht. Von Boten meiner Feinde ward mir hinterbracht, Daß fie mich suchen wollen mit Beerfahrten bie: Das geschah uns von Degen in diesen Landen noch nie."

"Das laßt euch wenig kummern," fprach ba Siegfried, "Sänftet eur Gemuthe und thut wie ich euch rieth. Lakt mich euch erwerben Ehre so wie Frommen, Eh eure Keinde ber zu diesen Landen kommen.

"Und hätten dreißigtausend Belfer sich ersehn Eure ftarken Feinde, doch wollt ich fie beftebn, Bätt ich auch selbst nur tausend; verlagt euch auf mich." Da sprach ber König Gunther: "Das verdien ich ftats um bich."

"So heißt mir eurer Leute gewinnen tausend Mann, Da ich von den Meinen nicht mehr hier stellen kann 'Als der Degen zwölfe; so wehr ich euer Land: Immer foll getreulich euch bienen Siegfriedens Sand.

"Dazu foll hagen belfen und auch Ortewein. Dankwart und Sindold, die lieben Recken bein. Auch foll da mit uns reiten Bolfer ber fühne Mann: Der soll die Fahne führen: feinen Begern trefft ihr an.

"Nun laßt die Boten wieder reiten in ihr Land; Daß sie uns balb ba saben, macht ihnen bas bekannt, So daß unfre Burgen befriedet mögen fein." Der König hieß befenden Freund und Mannen insgemein.

Bu Sofe giengen wieder Die Lüdeger gefandt, Sie freuten sich ber Reise zurud ins heimatland. Ihnen bot da reiche Gabe Gunther der König gut, Und sicheres Geleite: - bes waren sie wohlgemuth.

2. 164-170. S. 159-165. 3. 25.

"Nun saget," sprach da Gunther, "meinen Feinden an, Ihre Reise bliebe beger ungethan; Doch wollten sie snich suchen hier in meinem Land, Mir zerrännen denn die Freunde, ihnen werde Roth bekannt."

Den Boten reiche Gaben man da zur Stelle trug: Deren hatte Gunther zu geben genug. Das durften nicht verschmähen Die in Lüdgers Bann. Sie nahmen ihnen Urlaub und fuhren fröhlich hindann.

Als die Boten waren gen Dänemark gekommen, Und der König Lüdegast den Bescheid vernommen, Den sie am Rhein gegeben, als das ihm ward bekannt, Ihr übermüthig Wesen, das vernahm er zornentbrannt.

Sie sagten ihm, sie hätten manch kühnen Mann im Lehn: "Darunter sah man Einen vor König Gunthern stehn, Der war geheißen Siegfried, ein Held aus Niederland." Leid war es Lübegasten, als er die Dinge so befand.

Als Die vom Dänenlande hörten diese Mär, Da eilten sie, der Helser zu gewinnen desto mehr, Bis der König Lüdegast aus seinem kühnen Bann Bohl zwanzig tausend Degen zu seiner Heersahrt gewann.

Da befandte sich von Sachsen auch König Lübeger, Bis sie vierzig tausend hatten und wohl mehr, Die sie begleiten sollten gen Burgondenland. Da hatt auch schon zu Hause der König Gunther gesandt

Zu den Burgonden und seinem ganzen Bann, Die sie führen wollten im Kriegszug hindann. Sie eilten, sich zu rüsten: das that den Helden Roth. Darunter musten Degen bald erschauen den Tod. 8. 164–170. S. 166—178. B. 26. Sie schieften sich zur Reise: sie wollten nun hindann. Die Fahne ward befohlen Boller dem kühnen Mann, Da sie von Wormes wollten reiten über Rhein; Hagen der starke, der muste Scharmeister sein.

Mit ihnen ritt auch Sindold und der kühne Hunold, Die wohl verdienen mochten reicher Könge Gold; Dankwart der schnelle und auch Ortewein, Die mochten wohl mit Ehren bei dem heerzuge sein.

"Herr König," sprach da Siegfried, "bleibet ihr zu haus: Da mir eure Degen folgen zu dem Strauß, So weilet bei den Frauen und traget hohen Muth: Ich will euch wohl behüten die Ehre so wie das Gut.

"Die euch heimsuchen wollten zu Wormes an dem Rhein, Will ich davor bewahren, daß sie euch schädlich sein: Wir wollen ihnen reiten so nah ins eigne Land, Daß ihnen bald in Sorge der Uebermuth wird gewandt."

Bom Rheine sie durch Gessen mit ihren Helben ritten Nach dem Sachsenlande: da wurde bald gestritten. Mit Raub und mit Brande verheerten sie das Land, Daß bald den Fürsten beiden ward Noth und Sorge bekannt.

Sie kamen an die Marke; die Knechte rückten an. Siegfried der starke zu fragen da begann: "Wer soll nun der Hüter des Gefindes sein?" Wohl konnte nie den Sachsen ein Heerzug übler gedeihn.

Sie sprachen: "Laßt des Volkes hüten auf den Wegen Dankwart den kühnen Marschall, das ist ein schneller Degen: Wir verlieren desto minder durch Die in Lüdgers Lehn; Laßt ihn mit Ortweinen hie die Nachhut versehn."

2. 171—177. H. 173—179. 3. 27.

"So will ich selber reiten," sprach Siegfried der Degen, "Den Feinden gegenüber der Barte zu pflegen Bis ich recht erkunde, wo die Recken sind." Da stand bald in den Wassen der schönen Sieglinde Kind.

Das Volk befahl er Hagen als er zog hindann, Ihm und Gernoten, diesem kühnen Mann. So ritt er ganz alleine in der Sachsen Land, Bo er die rechte Märe wohl bald mit Ehren besand.

Er sah ein groß Geschwader, das auf dem Felde zog, Und seine Kraft alleine gewaltig überwög: Es waren vierzig tausend oder wohl noch mehr. Der Held in hohem Muthe sah gar fröhlich das Heer.

Da hatte sich ein Recke auch aus ber Feinde Schar Erhoben auf die Warte, der wohl gewappnet war. Den sah der Degen Siegfried, und ihn der kühne Mann; Jedweder auf den Andern mit Jorn zu blicken begann.

Ich sag euch, wer ber wäre, der hier ber Warte pflag. Ein lichter Schild von Golde ihm vor dem Arme lag; Es war der König Lüdegast, der hütete sein Heer. Der eble Fremdling sprengte herrsich wider ihn daher.

Run hatt auch ihn Herr Lübegast sich feindlich auserkoren; Ihre Rosse reizten Beibe zur Seite mit den Sporen, Sie neigten auf die Schilde mit aller Macht den Schaft: Da kam der hehre König davon in großer Sorgen Haft.

Dem Stich gehorsam trugen die Rosse pfeilgeschwind Die Könige zusammen als wehte sie der Wind; Dann mit den Zäumen wandten sie ritterlich zurück. Die grimmen Zwei versuchten da mit dem Schwerte das Glück. 2. 178—184. H. 180—186. S. 28. Da schlug der Degen Siegfried, das Feld erscholl umber. Da stoben aus dem Helme, als obs von Branden war, Die heißen Feuerfunken von des Reden Hand; Da stritt mit großen Kräften der kuhne Bogt von Riederland.

Da schlug auch ihm Herr Lübegast gar manchen grimmen Schlag; Jedweder auf dem Schilde mit ganzem Eiser lag. Da hatten es wohl dreißig gewahrt aus seinem Bann: Eh die ihm Hülse brachten, den Sieg doch Siegsried gewann

Mit dreien starken Wunden, die er dem König schlug Durch einen lichten Harnisch; der war doch sest genug. Das Schwert mit seiner Schärfe entlockte Wunden Blut; Da gewann König Lüdegast einen traurigen Muth.

Er bat ihn um sein Leben und bot ihm all sein Land, Und sagt' ihm, er ware Lüdegast genannt. Da kamen seine Recken, die hatten wohl gesehn Was da von ihnen beiden auf der Warte war geschehn.

Hintveg wollt er ihn führen: da warb er angerannt Bon breißig seiner Mannen: doch wehrte seine Hand Seinen reichen Geisel mit ungestümen Schlägen. Balb that noch größern Schaben Siegfried ber waibliche Degen.

Die Dreißig zu Tode der Degen wehrlich schlug; Ihrer Einen ließ er leben: der ritt da schnell genug Und brachte hin die Märe von dem was hier geschehn; Auch konnte man die Bahrheit an seinem rothen Helme sehn.

Gar leib war das den Recken aus dem Dänenland, Als ihres Herrn Gefängniss ihnen ward bekannt. Man sagt' es seinem Bruder: der sieng zu toben an In ungefügem Zorne, denn ihm war wehe gethan.

§ 185—191. H. 187—193. S. 29. Lübegaft der Reiche ward hinweggebracht Bu Bunthers Ingefinde von Siegfrieds Uebermacht; Er übergab ibn Sagen: der fühne Rede gut, Als er vernahm die Märe, da ward ihm fröhlich zu Muth.

Er gebot ben Burgonben: "Die Fahne bindet an." "Wohlauf," fprach ba Siegfrieb, "hier wird noch mehr gethan Bor Abendszeit, verlier ich Leben nicht und Leib; Das betrübt im Sachsenlande noch manches waidliche Weib.

"Ihr helben von bem Rheine, ihr follt mein nehmen wahr: Ich kann euch wohl geleiten ju Lübegers Schar. Da febt ihr Selme hauen von guter Selben Sand: Eh wir uns wieber wenden wird ihnen Sorge bekannt."

Bu ben Roffen sprangen Gernot und Die in seinem Bann. Die Beerfahne faste Bolter ber fühne Mann, Der starke Fiedelspieler, und ritt ber Schar vorauf. Da war auch das Gefinde zum Streite muthig und wohlauf.

Sie führten boch ber Degen nicht mehr benn taufend Mann. Darüber zwölf Reden. Bu ftieben ba begann Der Staub von den Straffen: fie ritten über Land; Man sah von ihnen scheinen manchen schönen Schilbesrand.

Run waren auch die Sachsen mit ihrer Schar gekommen, Mit Schwertern wohlgewachsen, bas hab ich wohl vernommen; Die Schwerter schnitten mächtig ben Reden an ber Sand: Da wollten fie bie Gafte von Burgen wehren und Land.

Der herren Scharmeister führten bas Bolt beran. Da war auch Siegfried kommen mit ben zwölf Mann, Die er mit fich führte aus bem Rieberland. Des Tages ward im Sturme blutig mancher Schilbesrand. 2. 192-198. S. 194-200. S. 30. Simrod, bas Ribelungenlieb.

Sindold und Hunold und auch Gernot, Die schlugen in dem Streite viel der Helden todt Eh sie ihrer Kühnheit noch selber mochten traun: Das musten bald beweinen viel der waidlichen Fraun.

Bolker und hagen und auch Ortewein Löschten in dem Streite manches Helmes Schein Mit fließendem Blute, die Kühnen in der Schlacht. Lon Dankwarten wurden viel große Wunder vollbracht.

Da versuchten auch die Danen waidlich ihre Hand; Bon Stößen laut erhallte mancher Schildesrand, Und auch von scharfen Schwertern, deren man viel zerschlug. Die streitkühnen Sachsen thaten Schadens auch genug.

Als die Burgonden brangen in den Streit, Bon ihnen ward gehauen manche Bunde weit. Da sah man über Sättel sließen das Blut; So warben um die Ehre diese Kitter kühn und gut.

Man hörte laut erhallen den Helben an der Hand Ihre scharfen Waffen, als Die von Riederland Ihrem Herrn nachdrangen in die dichten Reihn; Die zwölfe kamen ritterlich zugleich mit Siegfried hinein.

Deren von dem Rheine kam ihnen Niemand nach. Man konnte fließen sehen den blutrothen Bach Durch die lichten Helme von Siegfriedens Hand Bis er Lüdigeren vor seinen Heergesellen fand.

Dreimal die Kehre hat er nun genommen Bis an des Heeres Ende; da war auch Hagen kommen: Der half ihm wohl erfüllen im Kampfe seinen Muth. Da muste bald ersterben vor ihnen mancher Ritter gut. 2. 190—205. H. 201—207. J. 31. Als der starke Lübeger Siegfrieden fand, Wie er so erhaben trug in seiner Hand Balmung die scharfe Wasse und da so Manchen schlug, Darüber ward der Klihne vor Leibe zornig genug.

Da gab es stark Gebränge und großen Schwerterklang, Als ihr Ingesinde auf einander drang. Da versuchten besto grimmer die beiden Recken sich; Die Scharen wichen beide: der Zorn wurde fürchterlich.

Dem Bogt vom Sachsenlande war es wohl bekannt, Sein Bruder sei gefangen, drum war er zornentbrannt; Richt wust er, ders vollbrachte sei der Sieglinden-Sohn. Ran zeihte des Gernoten; doch bald befand er es schon.

Da schlug so starke Schläge König Albgerd Schwert, Daß ihm unterm Sattel strauchelte bas Pferb; Doch bald erhob sichs wieder. Der kühne Siegfried auch Gewann in dem Sturme einen surchtbaren Brauch.

Ihm half babei Hagen wohl und Gernot, Ortwein und Bolker: ba lagen Biele tobt. Sindold und Hunold, die beiden kühnen Degen, Die konnten in dem Streite zum Tobe Manchen niederlegen.

Untrennbar in dem Sturme waren die Fürsten hehr. Ueber die Helme sliegen sah man da manchen Sper Durch die lichten Schilde von der Helden Hand; Bon Blut sah man geröthet manchen herrlichen Rand.

In dem starken Sturme sank gar mancher Mann Rieder von den Rossen. Ginander rannten, an Siegfried der kühne und König Lüdeger; Da stritten wohl nach Chren diese Helden kühn und hehr. 2. 200—212. H. 208—214. B. 32. Der Schildbeschlag des Königs zerbrach vor Siegfrieds Hand. Sieg zu erwerben dachte der held von Riederland An den kühnen Sachsen; sie litten Ungemach. hei! was da lichte Panzer der schnelle Dankwart zerbrach!

Da hatte König Lübeger auf einem Schilb erkannt Gine gemalte Krone vor Siegfriedens Hand: Da wust er wohl, es wäre der übermüthge Mann. Laut auf zu seinen Freunden der Held zu rusen begann:

"Begebet euch des Streites, ihr all in meinem Bann! Den Sohn Siegmundens traf ich hier an, Bon Niederland den starken, den hab ich hier erkannt; Ihn hat der üble Teufel her zu den Sachsen gesandt."

Er gebot die Fahne nieder zu laßen in dem Streit. Friedens er begehrte: der ward ihm nach der Zeit; Doch must er Geisel werden in König Gunthers Land: Das hatt an ihm erzwungen König Siegfriedens Hand.

Nach allgemeinem Rathe ließ man ab vom Streit: Biel zerschlagner Helme und der Schilde weit Legten sie aus Händen; so viel man deren fand, Die waren blutgeröthet von der Burgonden Hand.

Sie fiengen wen sie wollten, sie hatten volle Macht. Gernot und Hagen, die schnellen, hatten Acht, Daß man die Wunden bahrte; da führten sie hindann Gefangen nach dem Rheine der Kühnen fünshundert Mann.

Die sieglosen Reden zum Dänenlande ritten. Da hatten auch die Sachsen so tapfer nicht gestritten, Daß sie Lob erworben hätten: das war den Helden leid. -Da beklagten ihre Freunde die Gefallnen in dem Streit. 2. 213—219. H. 215—221. J. 33. Sie ließen ihre Waffen auffäumen nach dem Rhein. Es hatte wohl geworben mit den Gefährten sein Siegfried der starke, er hatt es wohl vollbracht: Das must ihm zugestehen König Gunthers ganze Macht.

Rach Wormes sandte Boten ber Degen Gernot: Daheim in seinem Lande den Freunden er entbot, Wie es gelungen wäre ihm und seinem Bann; Es hätten da die Kühnen wohl nach Ehren gethan.

Die Botenknaben liefen; ba ward es angesagt: Da freuten sich die Schönen, die eben Leid geklagt, Dieser lieben Märe, die ihnen war gekommen. Da ward von ebeln Frauen großes Fragen vernommen:

"Bie es gelungen wäre des reichen Königs Lehn?" Ran ließ der Boten Einen zu Kriemhilden gehen. Das geschah verstohlen, sie durft es wohl nicht laut; Denn Einer war darunter, dem sie längst ihr Herz vertraut.

Als fie in ihre Kammer ben Boten kommen sah, Kriemhild die schöne gar gütlich sprach sie da: "Run sag mir liebe Märe, so geb ich dir mein Gold, Und thust dus ohne Trügen, will ich dir immer bleiben hold.

"Bie schied aus dem Streite mein Bruder Gernot Und andre meiner Freunde? Blieb uns nicht Mancher todt? Ber that da das Beste? das sollst du mir sagen." Da sprach der biedre Bote: "Wir hatten nirgend einen Zagen.

"Zuvorderft in dem Streite ritt Riemand so wohl, Biel edle Königstochter, wenn ich es sagen soll, Als der kühne Fremdling aus dem Niederland: Da wirkte große Wunder des kühnen Siegfriedes Hand. 2. 220—226. H. 222—228. Z. 34. "Bas die Recken alle im Streite da gethan, Dankwart und Hagen und des Königs ganzer Bann, " Wie herrlich sie auch stritten, das war doch gar ein Wind Gegen Siegfrieden, König Siegmundens Kind.

"Sie haben in dem Sturme der Helben viel erschlagen; Doch möcht euch dieser Wunder Riemand ein Ende sagen, Die da Siegfried wirkte, ritt er in den Streit. Den Fraun an ihren Freunden that er mächtiges Leid.

"Auch muste vor ihm fallen der Liebling mancher Braut. Seine Schläge schollen auf Helmen also laut, Daß sie aus Wunden brachten das sließende Blut: Er ist in allen Tugenden ein Ritter kühn und auch gut.

Da hat auch viel begangen von Metz Herr Ortewein: Was er nur mocht erlangen mit dem Schwerte sein, Das siel vor ihm verwundet oder meistens todt. Da schuser Bruder die allergrößeste Roth,

"Die jemals in ben Stürmen mochte sein geschehn; Man muß bem Auserwählten bie Wahrheit zugestehn. Die stolzen Burgonben sind ba so gefahren, Daß sie vor allen Schanden bie Ehre mochten bewahren.

"Man sah von ihren händen der Sättel viel geleert, Als so laut das Feld erhallte von manchem lichten Schwert. Die Recken von dem Rheine, die ritten allezeit, Daß ihre Feinde beger vermieden hätten den Streit.

"Auch die kühnen Tronjer schufen viel Beschwer,
Als mit Bolkeskräften zusammen ritt das Heer.
Da schlug so Manchen nieder des kühnen Hagen Hand,
Es wäre viel zu sagen davon in der Burgonden Land.
2. 227—238. H. 229—225. J. 35.

"Sindolb und Hunolb in Gernotens Bann, Und Bolker der kühne haben so viel gethan, Lübeger mag es wohl immerdar beklagen, Daß er meinen herren ließ am Rheine widersagen.

"Streit, den allerhöchsten, der irgend da geschah, Bom Ersten bis zum Letzten, den Jemand nur sah, Hat Siegfried gesochten mit williger Hand: Er bringt reiche Geisel her in König Gunthers Land.

"Die zwang mit seinen Kräften ber streitbare Helb, Bovon ber König Lübegast ben Schaben nun behält, Und auch vom Sachsenlande ber kühne Lübeger: Run höret meine Märe, viel edle Königin hehr!

"Gefangen hat sie beibe Siegfriebens Hand: Rie so mancher Geisel kam in bieses Land Als nun burch seine Kühnheit kommt an den Rhein." Ihr konnten diese Mären wohl nicht willkommener sein.

"Sie bringen der Gesunden fünshundert oder mehr, Und der zum Sterben Wunden, das wiset, Königin hehr, Bohl achtzig Pferdebahren her in dieses Land: Die hat zumeist verhauen des kühnen Siegfriedes Hand.

"Die uns im Uebermuthe widersagten hier am Rhein, Die müßen nun Gefangene König Gunthers sein; Die bringt man mit Freuden her in dieses Land." Ihre lichte Farb erblühte, als ihr die Märe ward bekannt.

Ihr schönes Antlit wurde vor Freuden rosenroth, Da glücklich war geschieden aus der großen Roth Der minnigliche Recke, Siegsried der junge Mann. Sie war auch froh der Freunde, da that sie gar wohl daran. 8. 284—240. H. 236—242. J. 86. Die Schone fprach: "Du machtest mir frohe Mar betannt: Ich lake dir zum Lohne geben reich Gewand, Und zehn Mark von Golde heiß ich dir tragen." Drum mag man folde Botschaft reichen Frauen gerne sagen.

Man gab ihm zum Lohne bas Gold und auch das Rleid. Da trat an die Fenster wohl manche schöne Maid Und schaute nach ber Strafe, burch bie man reiten fand Biel hochherzge Degen in ber Burgonden Land.

Da kamen die Gefunden, der Wunden Schar auch kam: Die mochten grußen boren von Freunden ohne Scham. Der Wirth ritt seinen Gasten entgegen bocherfreut: Mit Freuden war beenbet all fein mächtiges Leib.

Da empfieng er wohl die Seinen, die Fremden auch zugleich, Wie es nicht anders ziemte bem Könige reich Als benen gütlich banken, die ba waren kommen, Daß fie ben Sieg mit Ehren im Sturme hatten genommen.

Da ließ sich Gunther Runde von seinen Freunden fagen, Wer ihm auf der Reise ju Tode war erschlagen. Da batt er nichts verloren bis auf sechzig Mann; Die muste man verschmerzen wie man noch Manchen getban.

Da brachten die Gefunden gerhauen manchen Rand, Und viel zerschrotner helme in König Gunthers Land. Sie sprangen von den Rossen vor des Königs Saal; Bu liebem Empfange vernahm man fröhlichen Schall.

Da wies man herbergen ben Wegemüben an. Den Gaften Dant zu fagen ber Ronig nun begann. Die Wunden ließ er pflegen und warten fleißiglich. Wohl zeigte seine Tugend auch an seinen Feinden sich.

Y. 241-247. S. 248-249. R. 37.

Er sprach zu Lübigeren: "Nun seib mir willkommen! Ich bin zu großem Schaben burch eure Schuld gekommen: Der wird mir nun vergolten, da ich das Glück gewann. Gott lohne meinen Freunden; sie haben wohl an mir gethan."

"Bohl mögt ihr ihnen danken," sprach da Lübeger, "Solche hohe Geisel gewann kein König mehr. Um ritterlich Sewahrsam bieten wir großes Gut, Und bitten, daß ihr gnäbiglich an mir und meinen Freunden thut."

"Ich will euch," sprach er, "Beibe ledig laßen gehn; Rur daß meine Feinde hier bei mir bestehn, Dafür verlang ich Bürgschaft, daß sie nicht mein Land Räumen ohne Frieden." Darauf boten sie die Hand.

Man brachte sie zur Ruhe, wo man sie wohl verpflag, Und bald auf guten Betten mancher Bunde lag. Man schenkte den Gesunden Meth und guten Wein: Da konnte das Gesinde nimmer fröhlicher sein.

Die zerhaunen Schilbe man zum Berschluße trug; Blutgefärbter Sättel waren da genug; Die ließ man verbergen, so weinten nicht die Fraun. Da waren reisemübe viel gute Ritter zu schaun.

Der König seine Säste gar gütlich verpflag. Bon Heimischen und Fremben das Land erfüllet lag; Er ließ die Fährlichwunden gütlich verpflegen: Wie hart war darnieder nun ihr Uebermuth gelegen!

Erfahrenen Aerzten bot man reichen Sold, Silber ungewogen, dazu das lichte Gold, Benn sie die Helben heilten nach des Streites Noth. Dazu viel große Gaben der König seinen Gästen bot. 2. 248—254. S. 250—256. J. 38. Wer wieder heimzureisen sann in seinem Ruth, Den bat man noch zu bleiben wie man mit Freunden thut. Der König gieng zu Rathe wie er lohne seinem Bann: Sie hatten seinen Willen nach allen Ehren gethan.

Da sprach ber König Gernot: "Laßt fie jett hindann: -Ueber sechs Wochen, das kündigt ihnen an, Sollten sie wieder kommen zu einem Hofgelag: Heil ift dann wohl Mancher, der jett schwer verwundet lag."

Da bat auch um ben Urlaub Siegfried von Niederland. Als dem König Gunther sein Wille ward bekannt, Bat er ihn gar minniglich, noch bei ihm zu bestehn; Wenn nicht um Kriemhild, so war es nimmer geschehn.

Dazu war er zu mächtig, baß man ihm böte Solb; Er hätt es wohl verdienet. Der König war ihm hold Und alle seine Freunde, die das mit angesehn, Was da von seinen Händen in dem Kampse war geschehn.

Er gebachte noch zu bleiben um die schöne Maid, Bielleicht, daß er sie sähe. Das geschah auch nach der Zeit: Ganz nach seinem Bunsche ward sie ihm bald bekannt. Dann ritt er reich an Freuden heim in seines Vaters Land.

Der Wirth bat alle Tage bes Ritterspiels zu pflegen: Das that mit gutem Willen mancher junge Degen. Auch ließ er Sitz' errichten vor Wormes an dem Strand Für Die da kommen sollten in der Burgonden Land.

Nun hatt auch in den Tagen, als sie sollten kommen, Kriemhild die schöne die Märe wohl vernommen, Er stell ein Hosgelage mit lieben Freunden an. Da dachten schöne Frauen mit großem Fleiße daran, L. 265—261. H. 257—263. J. 39. Gewand und Band zu suchen, bas sie ba wollten tragen. Ute die Reiche vernahm die Märe sagen Bon den stolzen Recken, die da sollten kommen: Da wurden aus der Labe viel reiche Kleider genommen.

Ihrer Kinder willen schneiben ließ sie manches Kleid, Bomit sich zierten viel Fraun und manche Maid, Und viel der jungen Recken aus Burgondenland. Sie ließ auch manchem Fremden bereiten herrlich Gewand. 2. 202. 203. 6. 204. 205. 8 40.

## Sünftes Abentener.

Wie Siegfried Kriemhilden zuerst erfah.

Man sah die Helben täglich nun reiten an den Rhein, Die bei dem Hofgelage gerne wollten sein, Und den Königen zu Liebe kamen in das Land. Man gab ihrer Vielen beides, Ross und Gewand.

Ihnen waren auch die Sitze bereit schon zu der Frist, Den Höchsten und den Besten, wie uns vermeldet ist, Zwei und dreißig Fürsten bei dem Hofgelag: Da zierten um die Wette sich die Frauen für den Tag.

Gar geschäftig sah man ben jungen Geiselher. Die Heimischen und Fremben mit gütlicher Gebehr Empfieng er sie mit Gernot und beider Fürsten Bann: Wohl grüßten sie die Degen, wie es nach Ehren ward gethan.

Biel golbrother Sättel brachten sie ins Land; Zierliche Schilbe und herrlich Gewand Führten sie zum Rheine bei dem Hofgelag. Mancher Ungesunde gieng der Freude wieder nach.

Die wund zu Bette liegend vordem gelitten Noth, Die durften nun vergeßen wie bitter sei der Tod; Die Siechen und die Kranken vergaß man zu beklagen. Es freute sich ein Jeder entgegen festlichen Tagen: 2 264—268. D. 266—270. B. 40—41. Wie fie da leben wollten in gastlichem Genuß! Wonnen ohne Maßen, der Freuden Ueberfluß Hatten alle Leute, so viel man immer fand: Da hob sich große Wonne über Gunthers ganzes Land.

An einem Pfingstmorgen zogen sie heran Bonniglich gekleibet, mancher kühne Mann, Fünftausend ober drüber, dem Hofgelag entgegen; Da hub um die Wette sich viel Kurzweil allerwegen.

Der Wirth hat im Sinne, was er schon längst erkannt, Bie von ganzem Herzen ber Held vom Niederland Seine Schwester liebe, sah er sie gleich noch nie, Der man den Preis der Schönheit vor allen Jungfrauen lieh.

Er sprach: "Nun rathet Alle, Freund oder Unterthan, Bie wir das Hofgelage am besten stellen an, Daß man uns nicht schelte darum nach dieser Zeit; Zuletzt doch an den Werken liegt das Lob, das man uns beut."

Da sprach zu bem Könige von Met herr Ortewein: "Soll vieß Hofgelage mit vollen Ehren sein, So laßt eure Gäfte die schönen Kinder sehn, Denen so viel Ehren bei den Burgonden geschehn.

"Bas wäre Manneswonne, was freut' er sich zu schaun, Benn nicht schöne Mägdlein und herrliche Fraun? Darum laßt eure Schwester vor eure Gäste gehn." Der Rath war manchem Helden zu großer Freude geschehn.

"Dem will ich gerne folgen," ber König sprach ba so. Alle die es hörten waren barüber froh. Er entbot es auch Frau Uten und ihrer Tochter schön, Daß sie mit ihren Maiden hin zu Hose sollten gehn. 2. 260—274. D. 271—277. J. 41—42. Da ward aus ben Schreinen gesuchet gut Gewand, So viel man in ber Labe ber lichten Kleiber fand, Der Borten und ber Spangen: bes lag genug bereit. Da zierte sich gar minniglich manche waibliche Raib.

Mancher junge Recke wünschte heut so sehr, Daß er bei den Frauen gern gesehen wär, Daß er dafür nicht nähme eines reichen Königs Land: Sie sahen Die gar gerne, die sie zuvor gekannt.

Da ließ ber reiche König mit seiner Schwester gehn Hundert seiner Recken, zu ihrem Dienst ersehn, Mit ihr und seiner Mutter, die Schwerter in der Hand: Das war das Hosgesinde in der Burgonden Land.

Ute die reiche sah man mit ihr kommen, Die hatte schöner Frauen sich zum Geleit genommen Hundert oder drüber, geschmückt mit reichem Kleid; Auch Kriemhilben folgte manche waibliche Maid.

Aus einer Remenate sah man sie alle gehn. Da muste großes Spähen von Helben balb geschehn, Die alle harrend standen, ob es möge sein, Daß sie ba fröhlich sähen bieses edle Mägdelein.

Da kam die Minnigliche wie das Morgenroth Tritt aus trüben Wolken. Da schied von mancher Noth Der sie im Herzen hegte, was lange war geschehn. Er sah die Minnigliche nun gar herrlich vor sich stehn.

Bon ihrem Kleide leuchtete gar mancher eble Stein; Ihre rosenrothe Farbe gab minniglichen Schein. Was Jemand wünschen mochte, er muste doch gestehn, Daß er hier auf Erden noch nichts so Schönes gesehn. L. 275–281. H. 278–284. I 42–48. Wie der lichte Bollmond vor den Sternen schwebt, Des Schein so hell und lauter sich aus den Bolken hebt, So glänzte sie in Bahrheit vor andern Frauen gut: Das mochte wohl erhöhen den zieren Helden den Muth.

Die reichen Kämmerlinge schritten vor ihr her; Die hochgemuthen Degen ließen es nicht mehr: Sie drängten, daß fie sähen die minnigliche Maid. Siegfried dem Degen war es lieb und wieder leib.

Er bacht in seinem Sinne: "Wie könnte bas geschehn, Daß ich bich minnen sollte, die sich mein Wunsch ersehn? Soll ich bich aber meiden, so wär ich sanster tobt." Er ward von Gedanken oft bleich und oft wieder roth.

Da sah man den Sieglinden: Sohn so minniglich da stehn, Als ob er wär entworfen auf einem Bergamen Bon guten Meisters Händen: gern man ihm gestand, Daß man nie im Leben so schönen Helden noch fand.

Die mit Ariemhilben giengen, die hießen aus den Begen Allenthalben weichen: dem folgte mancher Degen. Sie freuten sich im Herzen höchlich sie zu schaun: Ran sah in hohen Züchten viel der waidlichen Fraun.

Da sprach von Burgonden der Herre Gernot: "Dem Helden der so gütlich euch seine Dienste bot, Gunther, lieber Bruder, dem bietet hier den Lohn Bor allen diesen Recken: des Rathes spricht mir Niemand Hohn.

"Heißet Siegfrieden zu meiner Schwester kommen, Daß ihn das Mägdlein grüße: das bringt uns immer Frommen: Die niemals Recken grüßte, soll sein mit Grüßen pstegen, Daß wir uns so gewinnen diesen zierlichen Degen." 2. 282—288. H. 288—291. Z. 48—44. Des Wirthes Freunde giengen, wo man ben Helden fand; Sie sprachen zu dem Recken aus dem Niederland: "Der König will erlauben, ihr sollt zu Hose gehn, Seine Schwester soll euch grüßen: die Ehre soll euch geschehn."

Da ward der Held, der gute, der Märe hocherfreut: Er trug in seinem Muthe Liebe sonder Leid, Daß er sehen sollte die wonnigliche Magd. Siegfrieden wurde ein holder Gruß von ihr gesagt.

Als sie den Hochgemuthen vor sich stehen sah, Ihre Farbe ward entzündet; die Schöne sagte da: "Willsommen, Herr Siegsried, ein ebler Ritter gut." Da ward ihm von dem Gruße gar wohl erhöhet der Muth.

Er neigte sich ihr minniglich, als er ben Dank ihr bot; Da zwang sie zu einander sehnender Minne Noth; Mit liebem Blick der Augen sahn einander an Der Held und auch das Mägdlein; das ward verstohlen gethan.

Ward freundlich da gezwungen ihre weiße Hand In rechter Herzensminne, das ist mir unbekannt. Doch kann ich auch nicht glauben, es wäre nicht geschehn. Sie hatt ihn holden Willen ohne Säumen laßen sehn.

Bu des Sommers Zeiten und in des Maien Tagen Durft er in seinem Herzen nimmer wieder tragen So viel hoher Wonne als er da gewann, \_ Da die ihm gieng zur Seite, die der Held zu minnen sann.

Da gebachte mancher Rede: "Hei! wär mir so geschehn, Daß ich ihr gieng zur Seite, wie ich ihn gesehn, Ober bei ihr läge! bas nähm ich gerne hin." Es diente nie ein Rede so gut einer Königin. 2. 289—295. H. 202—208. J. 44—46. Aus welchen Königs Landen ein Gast gekommen war, Er nahm im ganzen Saale nur dieser beiden wahr. Erlaubt ward ihr zu küssen den waiblichen Mann: Ihm ward in seinem Leben nie so Liebes gethan.

Bon Dänemark der König begann und sprach sogleich: "Des hohen Grußes willen liegt mancher wund und bleich, Wie ich nun wohl gewahre, von Siegfriedens Hand: Gott laß ihn nimmer wieder kommen in mein Fürstenland."

Da hieß man allenthalben weichen aus ben Wegen Den minniglichen Frauen; manchen kühnen Degen Sah man wohlgezogen mit ihr zu Hofe gehn. Balb ward von ihr geschieben bieser Degen ausersehn.

Da gieng sie zu dem Münster; ihr folgten viel der Fraun. Da war so wohl gezieret die Königin zu schaun, Daß da hoher Wünsche mancher ward verloren; Sie war zur Augenweide viel der Recken auserkoren.

Kaum erharrte Siegfried bis schloß ber Messgesang: Er mochte seinem Heile bes immer sagen Dank, Daß ihm so gewogen war Die er im Herzen trug: Auch war Er ber Schönen nach Verdienste hold genug.

Als sie vor das Münster kam, wie er zuvor gethan, Man sah ihn freundlich wieder sich Kriemhilden nahn. Da begann ihm erst zu danken die minnigliche Maid, Daß er vor allen Recken so kühn gesochten im Streit.

"Nun lohn euch Gott, Herr Siegfried," so sprach das schöne Kind, "Daß ihrs verdienen mochtet, daß euch die Recken sind So hold mit ganzer Treue, wie sie zumal gestehn."
Da begann er Frau Kriemhilben minniglich anzusehn.

<sup>2. 296—302.</sup> S. 299—305, B. 45—46

"Stäts will ich ihnen bienen," sprach Siegfried ber Degen, "Und will mein haupt zur Ruhe niemals niederlegen Bis ihr Bunsch geschehen, hält mir das Leben an: Das wird zum Theil, Frau Kriemhild, eurer Huld halb gethan."

Innerhalb zwölf Tagen, so oft es neu getagt,
Sah man bei dem Degen die wonnigliche Magd,
So sie zu Hose durfte vor den Fürsten gehn.
Der Dienst war dem Recken aus großer Liebe geschehn.

Freude und Wonne und hohen Freudenschall Bernahm man alle Tage vor König Gunthers Saak, Davor und barinnen, von manchem kühnen Mann. Bon Ortwein und Hagen wurden Wunder viel gethan.

Was man zu üben wünschte, bes waren gleich bereit In völliglichem Maße bie Degen kühn im Streit. Da machten vor den Gästen die Recken sich bekannt: Davon so war gezieret König Gunthers ganzes Land.

Die lange wund gelegen wagten sich an ben Wind: Sie wollten kurzweilen mit bes Königs Ingefind, Schirmen mit ben Schilben und schießen manchen Schaft: Des halfen ihnen Biele; sie hatten größliche Kraft.

Bei dem Hofgelage ließ sie der Wirth verpflegen Mit der besten Speise; es durfte sich nicht regen Nur der kleinste Tadel, der Fürsten mag entstehn: Man sah ihn jeto freundlich bin zu seinen Gästen gebn.

Er sprach: "Ihr guten Degen, bevor ihr reitet hin, So nehmet meine Gaben: also steht mein Sinn, Ich will euch immer banken; verschmähet nicht mein Gut, Es unter euch zu theilen hab ich willigen Muth." 2. 808—309. H. 306—812. 3. 46—47. Die vom Dänenlande sprachen gleich zur Hand: "Bevor wir wieder reiten heim in unser Land, Gewährt uns stäten Frieden. Wir geben großes Gut: Und stellen euch Bürgen wie ihr es selber findet gut."

Genesen seiner Bunden war Lübegast berweil; Der Bogt des Sachsenlandes ward leicht vom Kampse heil. Etliche Todte ließen sie im Land. Da gieng der König Gunther hin wo er Siegfrieden fand.

Er sprach zu bem Degen: "Run rathe, wie ich thu. Unfre Widerfacher wollen reiten morgen fruh; Sie wünschen stäte Sühne mit mir und meinem Bann: Run rath, kühner Degen, was dich dunke wohlgethan.

"Bes fich die herrn getröften, das will ich dir sagen: Bas fünfhundert Mähren an Golde mögen tragen, Das bieten sie mir gerne für ihre Freiheit an." Da sprach aber Siegfried: "Ihr thätet übel daran.

"Ihr sollt fie beibe ledig von hinnen laßen fahren; Rur daß die edeln Recken fürder fich bewahren Bor feindlichem Reiten her in euer Land, Laßt euch zum Pfande geben der beiden Könige Hand."

"Dem Rathe will ich folgen." So giengen sie hindann. Seinen Widersachern ward es kundgethan, Des Golds begehre Niemand, das sie geboten eh. Daheim den lieben Freunden war nach den heermüden weh.

Biel Schilde schathbelaben trug man da herbei: Das theilt' er ungewogen seinen Freunden frei, An fünshundert Marken oder gar noch mehr; Gernot rieth es Gunthern, dieser Degen kuhn und hehr. 2, 310—316. H. 313—319. 3, 47—48. Da baten sie um Urlaub, sie wollten nun hindann. Die Gäste giengen alle vor Kriemhild heran, Und dahin auch wo Frau Ute saß, die Königin. Es zogen nie mehr Degen so wohl beurlaubt dahin.

Die Herbergen leerten sich, als sie von dannen ritten: Doch verblieb im Lande mit ritterlichen Sitten Der König mit den Seinen und mancher edle Mann: Die giengen alle Tage zu Frau Kriemhilden heran.

Da wollt auch Urlaub nehmen Siegfried ber gute Helb, Berzweifelnd zu erwerben, worauf sein Sinn gestellt. Der König hörte sagen, er wolle nun hindann: Geiselher ber junge ihn da zu flehen begann.

"Bohin; ebler Siegfrieb, wohin reitet ihr? Höret meine Bitte, bleibt bei den Recken hier, Bei Gunther dem Könige und bei seinem Lehn: Hier sind viel schöne Frauen, die läßt man euch gerne sehn."

Da sprach der starke Siegfried: "So laßt die Rosse stehn. Bon hinnen wollt ich reiten, das laß ich mir vergehn. Tragt auch hinweg die Schilde: wohl wollt ich in mein Land: Davon hat mich herr Geiselher mit großen Treuen gewandt."

So blieb ber kühne Recke bem Freund zu Liebe bort. Auch war ihm in den Landen an keinem andern Ort So wohl als hier geworden: daher es nun geschah, Daß er so oft er wollte die schöne Kriemhild ersah.

Ihrer hohen Schönheit willen ber Degen ba verblieb. Mit mancher Kurzweile man ihm die Zeit vertrieb; Nur zwang ihn ihre Minne, die schuf ihm oftmals Noth, Darum hernach der Kühne lag zu großem Jammer todt. 2. 317—323. 5. 320—326. 3. 48—49.

## Bechstes Abentener.

Wie Sunther um Brunhild marb.

Bieber neue Märe erhob sich über Rhein: Man fagte sich, da wäre manches Mägdelein. Sich Sins davon zu werben sann König Gunthers Muth. Das dauchte seine Recken und die Herren alle gut.

Es war eine Königstochter gesessen überm Meer, Ihr zu vergleichen war keine andre mehr. Schön war sie aus der Maßen, und mächtig ihre Kraft; Sie schöß mit schnellen Degen um ihre Minne den Schaft.

Den Stein warf sie ferne, nach dem sie weithin sprang; Ber ihrer Minne gehrte, der muste sonder Bank Drei Spiel' ihr abgewinnen, der Frauen wohlgeboren; Gebrach es ihm an Einem, so war das Haupt ihm verloren.

Die Königstochter hatte das manchesmal gethan. Da erfuhr es an dem Rheine ein Ritter wohlgethan: Der seine Sinne wandte auf das schöne Weib. Drum musten bald viel Degen verlieren Leben und Leib.

Als einst mit seinen Leuten saß der König hehr, Bard es von allen Seiten berathen hin und her, Belche ihr Herre sollte sich zum Gemahl erschaun, Die er zum Weibe wollte und dem Land geziemte zur Fraun. L. 324—327. H. 327—332. Z. 49—50. Da sprach der Logt vom Rheine: "Ich will an die See Hin zu Brunhilden, wie es mir ergeh. Ich will um ihre Minne verwagen meinen Leib, Und den will ich verlieren, gewinn ich Sie nicht zum Weib."

"Das will ich widerrathen," sprach Siegfried wider ihn: "So grimmiger Sitte pflegt die Königin, Wer wirbt um ihre Minne, dem kommt es hoch zu stehn: Drum mögt ihrs wohl cntrathen auf diese Reise zu gehn."

Da sprach ber König Gunther: "Es ward ein Weib wohl nie So stark und kühn geboren, im Streite wollt ich sie Leichtlich überwinden allein mit meiner Hand." "Schweigt," sprach da Siegfried, "ihre Kraft ist euch noch unbekannt:

"Und wären Eurer Viere, die könnten nicht, gedeihn Bor ihrem grimmen Zorne: drum laßt den Willen sein, Das rath ich euch in Treuen: entgeht ihr gern dem Tod, So macht um ihre Minne euch nicht vergebliche Noth."

"Sei sie so stark sie wolle, die Reise muß ergehn Hin zu Brunhilden, imag mir was will geschehn; Ihrer hohen Schönheit willen muß es gewaget sein; Bielleicht daß Gott mir füget, daß sie mir folgt an den Rhein."

"So will ich euch rathen," begann da Hagen, "Bittet Siegfrieden mit euch zu tragen Die Last dieser Sorge; das ist der beste Rath, Weil er von Brunhilden so gute Kunde doch hat."

Er sprach: "Biel ebler Siegfried, willst du mein Helfer sein . Zu werben um die Schöne? Thu nach der Bitte mein; Und gewinn ich mir zur Trauten das herrliche Weib, So verwag ich deinetwillen Shre, Leben und Leib." 2. 328—331. P. 333—338. B. 50—51. Bur Antwort gab ihm Siegfried: "Wie es da mit mir sei, Giebst du mir beine Schwester, so steh ich dir bei, Kriemhild die schöne, eine Königin hehr; So begehr ich keines Lohnes nach meinen Arbeiten mehr."

"Das gelob ich," sprach da Gunther, "Siegfried, dir an die Hand. Und kommt die schöne Brunhild her in dieses Land, So will ich dir zum Weibe meine Schwester geben: So magst du mit der Schönen . immer in Freuden leben."

Des schwuren sie sich Sibe, die Ritter kühn und hehr. Ihnen schuf es in der Ferne der Sorgen desto mehr, Eh sie Wohlgethane brachten an den Rhein. Da musten bald die Kühnen darum in großen Röthen sein.

Bon wilden Gezwergen hab ich hören sagen, Daß sie in hohlen Bergen wohnen und Schirme tragen, Die heißen Tarnkappen, von wunderbarer Art; Ber sie am Leibe trage, der sei gar wohl darin bewahrt

Bor Schlägen und vor Stichen; ihn mög auch Niemand sehn So lang er drin verweile; hören doch und spähn Mag er nach seinem Willen, daß Niemand ihn erschaut; Ihm wachsen auch die Kräfte, wie uns die Märe vertraut.

Die Tarnkappe führte nun Siegfried mit hindann, Die der kühne Degen mit Sorgen einst gewann Bon einem Gezwerge mit Namen Alberich; Da schickten sich zur Reise Recken kühn und ritterlich.

Wenn der starke Siegfried die Tarnkappe trug, So gewann er drinnen der Kräfte genug, Zwölf Männer Stärke, so wird uns gesagt; Er erward mit großen Listen diese herrliche Magd. 2. 382—386. S. 338—346. 3. 61—62. Auch war so beschaffen die Nebelkappe gut, Ein Jeder mochte drinnen thun nach seinem Muth Bas er immer wollte, daß ihn doch Niemand sah. Damit gewann er Brunhild, durch die ihm bald viel Leid geschab.

"Du sollst mir sagen, Siegfried, eh unfre Fahrt gescheh, Wie wir mit vollen Ehren kommen an die See? Sollen wir Ritter führen in Brunhilbens Land? Zwei tausend Degen, die werden eilends besandt."

"Wie viel wir Volkes führten," sprach Siegfried wider ihn, "So grimmiger Sitte pflegt die Königin, Das müste doch ersterben vor ihrem Uebermuth. Ich will euch bester rathen, Degen ihr kühn und gut.

"Laßt uns in Reckenweise fahren zu Thal den Rhein. Die will ich euch nennen, die das sollen sein: Zu uns zwein noch zweie und Niemand anders mehr, Daß wir die Frau erwerben, was auch geschehe nachher.

"Der Gesellen seib ihr einer, ich will ber andre sein, Und Hagen sei ber britte; wir mögen wohl gebeihn; Der vierte das sei Dankwart, dieser kühne Mann: Es burfen Andrer tausend zum Streite nimmer uns nahn."

"Die Märe wüft ich gerne," ber König sprach ba so, "Eh wir von hinnen führen (bes wär ich herzlich froh), Bas wir für Kleider sollten vor Brunhilden tragen, Die uns geziemen möchten: bas sollst du mir bei Zeiten sagen."

"Gewand das allerbefte, das man irgend fand, Trägt man zu allen Zeiten in Brunhildens Land: Drum laßt uns reiche Kleiber vor der Frauen tragen, Daß wirs nicht Schande haben, hört man kunftig von uns sagen." 2. 337—341. 6. 346—852. 3. 52—58 Da sprach ber gute Degen: "So will ich selber gehn Zu meiner lieben Mutter, ob es nicht mag geschehn, Daß ihre schönen Mägbe uns schaffen solch Gewand, Das wir mit Ehren tragen in der hehren Jungfrau Land."

Da sprach von Tronje Hagen mit herrlichen Sitten: "Bas wollt ihr eure Mutter um solche Dienste bitten? Laßt eure Schwester hören euern Sinn und Muth: Die ist so kunstreich, unsre Kleider werden gut."

Da entbot er seiner Schwester, er wünsche sie zu sehn, Und auch der Degen Siegfried. Sh sie das ließ geschehn, Da hatte sich die Schöne geschmuckt mit reichem Kleid; Daß die Herren kamen schuf ihr wenig Herzeleid.

Da war auch ihr Gefinde geschmückt nach seinem Stand. Die Fürsten kamen beide; als sie das befand, Da erhob sie sich vom Size: wie zuchtreich sie da gieng, Als sie den edeln Fremdling und ihren Bruder empfieng!

"Billsommen sei mein Bruder und der Geselle sein. Run möcht ich gerne hören," sprach das Mägdelein, "Bas euch Herrn geliebet, daß ihr zu Hofe kommt: Das laßt mich beide hören was euch Hochgemuthen frommt."

Da sprach ber reiche König: "Frau, ich wills euch sagen. Wir müßen große Sorge bei hohem Muthe tragen: Wir wollen werben reiten fern in fremdes Land, Und möchten zu ber Reise haben zierlich Gewand."

"Nun sitzet, lieber Bruder," sprach das Königskind, "Und laßt mich erst vernehmen wer die Frauen sind, Die ihr begehrt zu minnen in fremder Fürsten Land." Die Auserwählten beide nahm das Mägdlein bei der Hand: L. 342—346. O. 353—359. 3. 58—54. Hin gieng sie mit den beiden, wo sie gesessen war. Reiche Decken waren es, das glaubet mir fürwahr, Die man allenthalben auf dem Estrich sah: Sie hatten bei den Frauen gute Kurzweile da.

Freundliche Blicke und minnigliches Sehn, Das mochte von den Beiden viel hin und her geschehn. Er trug sie in dem Herzen, sie war ihm wie das Leben; Er erwarb mit Dienste, daß sie ihm ward zum Weib gegeben.

Da sprach ber König Gunther: "Biel eble Schwester mein, Ohne beine Hülfe kann es nimmer sein: Wir wollen abenteuern in Brunhilbens Land, Da müßen wir vor Frauen tragen herrlich Gewand."

Da sprach die Königstochter: "Biel lieber Bruder mein, Kann euch an meiner Hülfe dabei gelegen sein, So sollt ihr inne werben, ich bin dazu bereit; Bersagt sie euch ein anderer, das wäre Kriemhilben leib.

"Ihr sollt mich, ebler Ritter, nicht in Sorgen bitten, Ihr sollt mir gebieten mit herrlichen Sitten; Was euch gefallen möge, dazu bin ich bereit, "Und thus mit gutem Willen," sprach die herrliche Maid.

"Wir wollen, liebe Schwester, tragen gut Gewand: Das soll bereiten helsen eure weiße Hand. Laßt eure Mägdlein sorgen, daß es uns herrlich steht, Da man uns diese Reise doch vergebens widerräth."

Da begann die Jungfrau: "Ich will euch nichts verfagen. Wir haben selber Seide: laßt uns Gestein nur tragen Hieher auf den Schilden; so wirken wir das Kleid, Das ihr mit Ehren traget vor der herrlichen Maid.

2. 347—349. P. 360—366. I. 54—55.

"Ber sind die Gesellen," sprach die Königin, "Die mit euch gekleidet zu Hose sollen ziehn?" "Das bin ich und Siegfried; noch Zwei aus meinem Lehn, Dankwart und Hagen, sollen mit uns zu Hose gehn.

"Nun merkt, liebe Schwester, was wir euch sagen: Daß wir vier Gesellen zu vier Tagen tragen Je der Kleider dreierlei, und also gut Gewand, Daß wir ohne Schande räumen Brunhildens Land."

Das gelobte sie ben Recken. Die Herren schieben hin: Da berief ber Jungfraun Kriemhild die Königin Aus ihrer Remenate dreißig Mägdelein, Die gar sinnreich mochten zu solcher Kunstübung sein.

In mancherlei Seibe, so weiß als der Schnee, Aus Zazamank dem Lande, so grün als der Klee, Legten sie Gesteine: das gab ein gut Gewand; Kriemhild die schöne schnitts mit eigner Hand.

Bon seltner Fische Säuten Bezüge wahlgethan, Zu schauen fremd den Leuten, so viel man nur gewann, Bedeckten sie mit Seide: darein ward Gold-getragen. Man mochte große Wunder von den lichten Kleidern sagen.

Aus dem Land Marocco und auch von Libya Der allerbesten Seide, die man jemals sah Königssöhne tragen, der hatten sie genug: Wohl ließ Kriemhild schauen, wie sie Liebe für sie trug.

Da fie so theure Kleider begehrt zu ihrer Fahrt, Hermelin-Felle wurden nicht gespart, Darauf von Kohlenschwärze mancher Flecken lag: Das trügen schnelle Helden noch gern bei einem Hosgelag. L. 360—856. D. 387—873. 3. 55—56. Aus arabischem Golde glänzte mancher Stein; Der Frauen Unmuße war nicht zu klein. Sie schufen die Gewande in sieben Wochen Zeit; Da war auch ihr Gewassen den guten Degen bereit.

Sie standen reisesertig: da war auf dem Rhein Fleißiglich gezimmert ein starkes Schifflein, Das sie tragen sollte hernieder an die See: Den schönen Jungfrauen war von Arbeiten weh.

Da sagte man ben Recken, es sei für sie zur Hand, Das sie da tragen sollten, das zierliche Gewand. Was sie erbeten hatten, das war nun geschehn; Da wollten sie nicht länger mehr am Rheine bestehn.

Zu den Heergesellen ein Bote ward gesandt, Ob sie schauen wollten ihr neues Gewand, Ob es den Helden wäre zu kurz oder lang. Es war von rechtem Maße; des sagten sie den Frauen Dank.

Bor wen sie immer kamen, die musten all gestehn, Sie hätten nie auf Erden schöner Gewand gesehn. Drum mochten sie es gerne da zu Hose tragen: Bon beßerm Nitterstaate wuste Niemand mehr zu sagen.

Wohl ward den schönen Maiden höchlich Dank gesagt. Da baten um den Urlaub die Recken unverzagt; In ritterlichen Züchten thaten die Herren das. Da wurden lichte Augen getrübt von Weinen und naß.

Sie sprach: "Biel lieber Bruber, ihr bliebet beßer hier Und würbet andre Frauen, viel klüger schien' es mir, Wo ihr nicht wagen müstet Leben und Leib. Ihr fändet in der Nähe wohl ein so hochgeboren Weib." 2. 887—861. H. 374—880. 3. 56—57. Sie ahnten wohl im Herzen ihr künftig Ungemach. Sie musten alle weinen, was da auch Einer sprach. Das Gold vor ihren Brüsten ward von Thränen fahl: Die sielen ihnen dichte von den Augen zuthal.

Da sprach sie: "Herr Siegfried, laßt euch befohlen sein Auf Treue und auf Gnade den lieben Bruder mein, Daß ihn nichts gefährbe in Brunhildens Land." Das versprach ihr der Kühne mit gutem Willen in die Hand.

Da sprach der kühne Degen: "So lang mein Leben währt, So bleibt von allen Sorgen, Herrin, unbeschwert. Ich bring ihn euch geborgen wieder an den Rhein: Das glaubt mir auf mein Leben." Da dankt ihm schön das Mägdelein.

Die goldrothen Schilbe trug man an den Strand, Und schaffte zu dem Schiffe all ihr Rüstgewand; Ihre Rosse ließ man bringen; sie wollten nun hindann. Wie da von schönen Frauen so großes Weinen begann!

Da stand in den Fenstern manch minnigliches Kind; Das Schiff mit seinem Segel ergriff ein hoher Wind. Die stolzen Heergesellen saßen auf dem Rhein; Da sprach der König Gunther: "Wer soll nun Schiffmeister sein?"

"Das will Ich," sprach Siegfried: "ich kann euch auf der Flut Wohl von hinnen führen, das wißet, Helden gut; Die rechten Waßerstraßen sind mir wohl bekannt." So schieden sie mit Freuden aus der Burgonden Land.

Eine Ruberstange Siegfried gewann: Bom Sestad zu schieben mit Kraft hub er an. Gunther der Kühne ein Ruder selber nahm. Da huben sich vom Lande die schnellen Ritter lobesam.

2. 362 - 368. S. 381-387. B. 57-58.

• Sie führten reichlich Speise, dazu den besten Wein, Den sie irgend finden mochten um den Rhein. Dankwart, Hagens Bruder, der saß da und zog An einem starken Ruder; er trug den Muth gewaltig hoch.

Ihre starken Segelseile wurden angestrengt: Sie fuhren manche Meile, eh sich der Tag gesenkt. Da kamen sie mit Freuden hinab bis an die See: Ihr starkes Arbeiten that noch den Hochgemuthen weh.

An dem zwölften Morgen, wie wir hören sagen, Da hatten sie die Winde weit hinweggetragen Nach Jenstein der Beste in Brunhildens Land: Bon Tronje Hagen hatte das zuvor noch nicht gekannt.

Als ber König Gunther so viel ber Burgen sah Und auch der weiten Marken, wie balbe sprach er da: "Nun sagt mir, Freund Siegfried, ist euch das bekannt? Wem sind diese Burgen und wem das herrliche Land?

"Ich hab in meinem Leben, das muß ich wohl gestehn, So wohlgebauter-Burgen nie so viel gesehn Irgend in den Landen, als wir hier ersahn: Der sie erbauen konnte war wohl ein mächtiger Mann."

Bur Antwort gab ihm Siegfrieb: "Es ist mir wohlbekannt: Es ist Brunhilben Beides, die Burgen wie das Land, Und Jenstein die Beste, glaubt mir fürwahr: Da mögt ihr heute schauen schöner Frauen große Schar.

"Ich will euch Helben rathen: seib all von Einem Muth Und sprecht in gleichem Sinne, so dünkt es mich gut. Wenn wir nun heute vor Brunhilden gehn, So müßen wir mit Sorgen vor der Königstochter stehn. 2. 269–274. H. 388–394. B. 58–59. "Benn wir die Minnigliche bei ihren Leuten sehn, Sollt ihr erlauchte Helben nur Einer Rebe stehn: Gunther sei mein Herre und ich ihm unterthan; So wird ihm sein Verlangen nach seinem Bunsche gethan."

Sie waren all willfährig zu thun wie er sie hieß: In seinem Uebermuthe es auch nicht Einer ließ. Sie sprachen, wie er wollte; wohl frommt' es ihnen da, Als der König Gunther die schöne Brunhild ersah.

"Bohl thu ichs nicht so gerne dir zu Lieb allein Als um Kriemhild, das schöne Mägdelein: Die ist mir wie die Seele und wie mein eigner Leib; Ich will es gern verdienen, daß sie werde mein Weib." L. 875. 876. H. 395—897. 8. 59—60.

## Biebentes Abentener.

Bie Gunther Brunbilben gemann.

Ihr Schifflein unterbessen war auf der Flut Zur Burg herangesloßen: da sah der König gut Oben in den Fenstern manche schöne Maid; Daß er sie nicht erkannte, das war in Wahrheit ihm leid.

Er fragte Siegfrieden, den Gesellen sein: "Hättet ihr wohl Kunde um diese Mägdelein, Die droben nach uns schauen hernieder auf die Flut? Ich seh sie so gebahren, daß sie tragen hohen Muth."

Da sprach der kühne Siegfried: "Nun sollt ihr heimlich spähn Nach den Jungfrauen, und sollt mir dann gestehn Welche ihr nehmen wolltet, wär euch die Wahl verliehn." "Das will ich," sprach da Gunther, dieser Ritter schnell und kühn.

"So schau ich eben Eine in jenem Fenster an, Im schneeweißen Kleide, die ist so wohlgethan: Die wählen meine Augen, so schön ist ihr der Leib. Wenn ich gebieten dürfte, sie müste werden mein Weib."

"Dir hat recht erkoren beiner Augen Schein: Es ist die starke Brunhild, das schöne Mägdelein, Nach der bein Herze ringet, dein Sinn und auch dein Muth." Ihre Gebehrden alle dauchten König Gunthern gut. 2. 377—381. \$. 398—402. § 60. Da hieß die Königstochter von den Fenstern gehn Die minniglichen Maide: sie sollten nicht da stehn Zum Anblick für die Fremden; sie solgten unverwandt. Was da die Frauen thaten, das ist uns auch wohl bekannt.

Sie zierten ben fremben Gäften fich entgegen Bie zu allen Zeiten schöne Frauen pflegen: Dann an die engen Fenster traten sie heran, Daß sie die Helben saben: das ward aus Neugier gethan.

Nur ihrer Biere waren, bie ba kamen in bas Land. Siegfried der ftarke ein Rofs zog auf ben Strand. Das sahen durch die Fenster die schönen Frauen an: Große Ehre dauchte sich König Gunther gethan.

Er hielt ihm bei bem Zaume bas zierliche Ross, Das war gut und stattlich, stark dazu und groß, Bis der König Gunther fest im Sattel saß. Also dient' ihm Siegfried, was er bald doch ganz vergaß.

Da zog er auch das seine aus dem Schiff heran: Er hatte solche Dienste gar selten sonst gethan, Daß er am Stegreif Helben je gestanden wär. Das sahen durch die Fenster diese schönen Frauen hehr.

Es war in gleicher Weise ben Degen allbereit Bon schneeblanker Farbe das Ross und auch das Kleid, Dem Einen wie dem andern, und schön der Schilbe Rand; Die warsen hellen Schimmer an der edeln Recken Hand.

Ihre Sättel wohl gesteinet, die Brustriemen schmal, So ritten sie herrlich vor Brunhildens Saal: Daran hiengen Schellen von lichtem Golbe roth. Sie kamen zu dem Lande wie ihre Tugend gebot.

<sup>2. 382—885.</sup> **5**. 408—409. **8**. 61.

Mit Speren neugeschliffen, mit Schwertern wohlgethan, Die reichten den Kühnen bis zum Sporn hinan. Die Wohlgemuthen führten sie scharf genug und breit: Das alles sah da Brunhild, diese minnigliche Maid.

Mit ihm kam auch Dankwart und sein Bruber Hagen: Diese beiden trugen, wie wir hören sagen, Bon rabenschwarzer Farbe reichgewirktes Kleib; Schön waren ihre Schilbe, gut, bazu auch lang und breit.

Bon India dem Lande trugen sie Gestein, Das warf an ihrem Kleide auf und ab den Schein. Sie ließen unbehütet das Schifflein bei der Flut; So ritten nach der Beste diese Helden kühn und gut.

Sechs und achtzig Thürme sahn sie barin zumal, Drei weite Pfalzen und einen schönen Saal Bon ebelm Marmelsteine, so grün als wie bas Gras, Darin die Königstochter mit ihrem Ingefinde saß.

Die Pforte stand erschloßen, die Burg war aufgethan; Entgegen liefen ihnen Die in Brunhilds Bann, Und empsiengen wohl die Kühnen in ihrer Herrin Land. Die Rosse nahm man ihnen und die Schilde von der Hand.

Da sprach ber Kämmrer Einer: "Gebt uns euer Schwert Und die lichten Panzer." "Das wird euch nicht gewährt," Sprach von Tronje Hagen, "wir wollens selber tragen." Da begann ihm Siegfried von des Hofs Gebrauch zu sagen:

"In bieser Burg ist Sitte, bas will ich euch sagen, Daß bie Gäste nimmer Waffen sollen tragen: Laßt sie von hinnen bringen, bas ist wohlgethan." Ihm folgte wider Willen Hagen, König Gunthers Mann. L. 386—391. &. 410—416. B. 62. Man ließ den Gästen schänken und schaffen gute Rub. Manchen schnellen Recken sah man dem Hofe zu Allenthalben gehen in fürstlichem Gewand: Doch wurden nach den Kühnen ringsher die Blicke gesandt.

Run wurden auch Brunhilden gesagt die Mären, Daß unbekannte Recken gekommen wären In herrlichem Gewande gefloßen auf der Flut; Da begann zu fragen diese Jungfrau schön und gut:

"Jhr follt mich hören laßen," sprach das Mägdelein, "Wer die unbekannten Recken mögen sein, Die da unten stehen in meinem Hof so hehr, Und wem zu Lieb die Helden wohl gefahren sind hieher."

Des Gesindes sprach da Einer: "Frau, ich muß gestehn, Daß ich ihrer Keinen je zuvor gesehn; Doch Einer ist darunter, der Siegfrieds Weise hat: Den sollt ihr wohl empfangen, das ist in Treue mein Rath.

"Der andre der Gesellen, gar löblich dünkt er mich; Benn er die Macht besäße, zum König ziemt' er sich Ob weiten Fürstenlanden, sollt er die versehn. Man sieht bei den Andern so recht herrlich dort ihn stehn.

"Der britte der Gesellen, der hat gar grimmen Sinn, Doch schönen Buchs nicht minder, reiche Königin. Die Blicke sind geschwinde, deren so viel er thut: Er trägt in seinem Sinne, ich wähne, grimmigen Muth.

"Der am jüngsten ist barunter, gar löblich bünkt er mich, Man sieht den reichen Degen so recht minniglich In jungsraulicher Sitte und edler Haltung stehn: Wir müstens Alle fürchten, wär ihm ein Leid hier geschehn. 2. 392—394. H. 417—428. B. 63. "So freundlich er gebahre, so wohlgethan sein Leib, Er brächte doch zum Weinen manch waidliches Weib, Wenn er begänn zu zürnen; sein Wuchs ist wohl so gut, Er ist an allen Tugenden ein Ritter kühn und wohlgemuth."

Da sprach die Königstochter: "Nun bringt mir mein Gewand: Und ist der starke Siegfried gekommen in mein Land Um meiner Minne willen, es geht ihm an den Leib: Ich fürcht ihn nicht so hestig, daß ich würde sein Weib."

Da trug die Königstochter balb erlesen Kleib. Es gieng an ihrer Seite manche schöne Maid, Wohl hundert oder drüber; im Schmucke war ihr Leib: Die Gäste wollte schauen manches minnigliche Weib.

Mit ihnen giengen Degen aus Fenland, Brunhilbens Recken, die Schwerter in der Hand, Fünfhundert ober drüber; das war den Gästen leid. Aufstanden von den Sigen die kühnen Helden allbereit.

Als die Königstochter Siegfrieden sah, Wohlgezogen sprach fie zu dem Gafte da: "Seid willkommen, Siegfried, hier in diesem Land. Was meint eure Reise? das macht mir, bitt ich, bekannt."

"Biel Dank muß ich euch sagen, Frau Brunhild, Daß ihr mich geruht zu grüßen, Fürstentochter milb, Bor diesem kühnen Recken, der hier vor mir steht; Denn Er ist mein Herre: der Ehre Siegfried wohl enträth.

"Er ist vom Rhein geboren, das macht er dir bekannt. Er ist um deinetwillen gekommen in dieß Land. Er will dich gerne minnen, was ihm geschehen mag. Nun bedenke dich bei Zeiten: mein Herr läßt nimmermehr nach. 2. 395—400. H. 424—430. B. 64. "Er ift geheißen Gunther, und ist ein König hehr; Erwirbt er beine Minne, nichts weiter wünscht er mehr. Mir gebot hieher zu fahren der Recke wohlgethan. Benn er mein Herr nicht wäre, ich hätt es nimmer gethan."

Sie sprach: "Ift er bein Herre, stehst du in seinem Lehn, Kann er, die ich ertheile, meine Spiele dann bestehn Und bleibt darin der Meister, so werd ich sein Weib: Gewinn ich aber Eines, es geht euch allen an den Leib."

Da sprach von Tronje Hagen: "Nun zeigt uns, Königin, Bas ihr für Spiel' ertheilet. Eh euch den Gewinn Mein Herre Gunther ließe, so müft es übel sein: Er mag wohl noch bezwingen ein so schönes Mägdelein."

"Den Stein soll er werfen und springen barnach, Den Sper mit mir schießen: brum sei euch nicht zu jach. Drum mögt ihrs wohl bebenken," sprach bas schöne Weib: "Gebricht es ihm an Einem gehts euch an Leben und Leib."

Siegfried ber schnelle gieng zu bem König hin Und bat ihn frei zu reben mit der Königin Ganz nach seinem Willen; angstlos soll er sein: "Ich will dich wohl behüten vor ihr mit den Listen mein."

Da sprach ber König Gunther: "Königstochter hehr, Ertheilt mir was ihr wollet und wär es auch noch mehr, Eurer Schönheit willen bestünd ich Alles gern. Mein Haupt will ich verlieren, gewinnt ihr mich nicht zum Herrn."

Als da seine Rede vernahm die Königin, Bat sie, wie ihr geziemte, das Spiel nicht zu verziehn. Sie ließ zur Stelle bringen alsbald ihr Streitgewand, Einen sesten Panzer und einen guten Schildesrand. L. 401—407. H. 431—437. 3. 65. Ein Waffenhemb von Seide zog sich an die Maid, Das ihr keine Waffe verletzen konnt im Streit, Bon Zeugen wohlgeschaffen aus Lybia dem Land: Lichtgewirkte Borten erglänzten an seinem Rand.

Derweil hatt ihr Uebermuth ben Gäften schwer gedräut: Dankwart und Hagen die standen unerfreut. Wie es dem Herrn ergienge besorgte sehr ihr Muth; Sie dachten: "Unfre Reise bekommt uns Recken nicht gut."

Derweilen war auch Siegfrieb, ber liftige Mann, An das Schiff gegangen, eh wer darüber fann, Wo er die Tarnkappe verborgen liegen fand, In die er hurtig schlüpfte; da war er Niemand bekannt.

Er eilte balb zurücke, da fand er Recken viel: Die Königin ertheilte da ihr hohes Spiel. Er gieng hinzu verstohlen: so listig das geschah, Daß von Allen Niemand, die da waren, ihn ersah.

Es war ein Kreiß gezogen, wo das Spiel geschehn Bor kühnen Recken sollte, die es wollten sehn. Mehr als siebenhundert sah man Waffen tragen:
- Wer das Spiel gewonnen, das sollten sie nach Wahrheit sagen.

Da war Brunhild gekommen, die man gewaffnet fand Als ob fie streiten wolle um aller Könge Land. Wohl trug sie auf der Seide von Stahl viel Dräthe klein; Ihre minnigliche Farbe gab darunter holden Schein.

Nun kam auch ihr Gesinde, das trug herbei zuhand Aus allrothem Golde einen Schildesrand Mit hartem Stahlbeschlage, mächtig groß und breit, Worunter spielen wollte diese herrliche Maid.

2. 408-414. S. 438-444. S. 66.

An einer ebeln Borte ward ihr Schild getragen, Auf der Ebelsteine, wie Gras so grüne, lagen; Die warsen mannigsaltig Gesunkel auf das Gold. Er bedurfte großer Kühnheit, dem die Jungfrau wurde hold.

Der Schild war untern Buckeln, so hat man uns gesagt, Bon breier Spannen Dicke; ben trug hernach die Magd. An Stahl und auch an Golbe war er reich genug, Den ihrer Kämmrer Einer mit Mühe selbvierter trug.

Als der starke Hagen den Schild hertragen sah, In wie großem Unmuth sprach der Tronjer da: "Bie nun, König Gunther? Wie verlieren wir den Leib! Die ihr begehrt zu minnen, die ist wohl des Teufels Weib."

Hört noch von ihren Kleibern, beren hatte sie genug: Bon Aßagauger Seibe einen Wappenrock sie trug, Der kostbar war und ebel: baran warf hellen Schein Bon ber Königstochter gar mancher herrliche Stein.

Da brachten sie der Frauen mächtig und breit Einen starken Wurfspieß; den verschoß sie allezeit, Scharf und ungefüge, groß dazu und schwer. An seinen beiden Seiten schnitt gar grimmig der Sper.

Bon des Spießes Schwere höret Bunder sagen: Biertehalb Stab Eisen war dazu verschlagen. Ihn trugen kaum Dreie von Brunhildens Bann: Gunther der edle darum zu sorgen begann.

Er bacht in seinem Sinne: "Bas soll bieses sein? Der Teusel aus der Hölle, wie könnt er hier gedeihn? Bär ich mit meinem Leben wieder an dem Rhein,. Sie dürfte hier wohl lange meiner Minne ledig sein." 2. 415—419. H. 445—451. B. 67. Er trug in seinen Sorgen, das wißet, Leib genug. All sein Kampfgeräthe man ihm zur Stelle trug. Gewaffnet stand ber reiche König bald darin. Bor Leibe hatte Hagen schier gar verwandelt den Sinn.

Da sprach von Burgonden der lühne Dankwart: "Mich reut in der Seele zu Hofe diese Fahrt. Die immer Recken hießen, wie verlieren wir den Leib! Soll uns in diesem Lande nun verderben ein Weib?

"Des muß mich sehr verbrießen, daß ich kam in dieses Land. Hätte mein Bruder Hagen sein Gewaffen an der Hand Und auch ich das meine, so sollten sachte gehn Mit ihrem Uebermuthe Die in Brunhildens Lehn.

"Sie follten sich bescheiben, das glaubet mir nur; Hätt ich den Frieden tausendmal bestärkt mit einem Schwur, Bevor ich sterben sähe den lieben Herren mein, Das Leben muste laßen dieses schöne Mägdelein."

"Wir möchten ungefangen wohl räumen dieses Land," Sprach sein Bruber Hagen, "hätten wir das Gewand, Des wir zum Streit bedürften, und die Schwerter gut, So sollte sich wohl legen der schönen Fraue Uebermuth."

Wohl hörte was er sagte die Fraue wohlgethan; Ueber die Achsel sah sie ihn lächelnd an. "Nun er so kühn sich dünket, so bringt doch ihr Gewand, Ihre scharfen Wassen gebt den Helden an die Hand.

"Es kümmert mich so wenig, ob sie gewaffnet sind, Als ob sie bloß da stünden," so sprach das Königskind. "Ich sürchte Niemands Stärke, den ich noch je gekannt: Ich mag auch wohl genesen im Streite vor des Königs Hand." L. 420–423. H. 452–458. B. 68. Als sie die Schwerter hatten, wie die Frau gebot, Dankwart der kühne ward vor Freuden roth. "Run spielet, was ihr wollet," sprach der Degen werth, "Gunther ist unbezwungen: wir haben wieder unser Schwert."

Brunhilbens Stärke zeigte sich nicht klein: Man trug ihr zu dem Kreiße einen schweren Marmelstein, Groß und ungefüge, rund dazu und breit. Ihn trugen kaum zwölfe dieser Degen kuhn im Streit.

Den warf sie allerwegen, wie sie den Sper verschoß. Darüber war die Sorge der Burgonden groß. "Wen will der König werben?" sprach Herr Hagen laut: "Wär sie in der Hölle doch des übeln Teufels Braut!"

An ihre weißen Arme sie die Ermel wand; Sie schickte sich und faßte den Schild an die Hand; Sie schwang den Spieß zur Höhe: da gieng es an den Streit. Gunther und Siegfried bangten vor Brunhildens Grimmigkeit.

Und war ber starke Siegfried ihm zu Hulfe nicht gekommen, So hatte sie bem König bas Leben wohl benommen. Er nahte sich verstohlen und rührte seine Hand: Gunther seine Künste mit großen Sorgen bestand.

"Bas hat mich berühret?" dachte der kühne Mann, Und wie er um sich blickte, da traf er Niemand an. Er sprach: "Ich bin es, Siegfried, der Geselle dein: Du sollst gar ohne Sorge vox der Königin sein."

Er sprach: "Gieb aus den Händen den Schild, laß mich ihn tragen. Behalte wohl im Sinne was du mich hörest sagen: Du habe die Gebehrde, ich will das Werk begehn." Als er ihn erkannte, da war ihm Liebes geschehn. "Berhehl auch meine Künste, das ift uns beiden gut: So mag die Königstochter den hohen Uebermuth Richt an dir vollbringen wie sie gesonnen ist. Nun sieh doch, welcher Kühnheit sie wider dich sich vermißt."

Da schoß mit großen Kräften die herrliche Maid Den Sper nach einem Schilbe, der mächtig war und breit; Den trug an seiner Linken der Sieglinde Kind. Das Feuer sprang vom Stahle als ob es wehte der Wind.

Des starken Spießes Schneibe so ben Schilb durchdrang, Daß das Feuer lohend aus den Ringen sprang. Bon dem Schuße strauchelten die kraftvollen Degen: Er betäubte sie so übel, sie wären beide fast erlegen.

Siegfried dem kühnen vom Munde brach das Blut. Bald sprang er auf die Füße: da nahm der Degen gut Den Sper, den sie geschoßen ihm hatte durch den Rand: Den warf ihr bald zurucke seine kraftvolle Hand.

"Richt erschießen," bacht er, "will ich bas schöne Mägbelein." Des Spießes Schneibe kehrt' er hinter ben Rücken sein; Mit der Sperstange schoß er auf ihr Gewand, Daß es laut erhallte von seiner kraftreichen Hand.

Das Feuer stob vom Panzer, als trieb es der Wind. Es hatte wohl geschoßen der Siegelinde Kind; Sie vermochte mit den Kräften dem Schuße nicht zu stehn: Das wär von König Gunthern in Wahrheit nimmer geschehn.

Brunhild die schöne bald auf die Füße sprang. "Gunther, edler Ritter, des Schußes habe Dank!" Sie wähnt', er selber hätt es mit seiner Kraft gethan; Gefällt hatte heimlich sie ein viel stärkerer Mann. 2. 480–434. H. 466–472. B. 70. Da gieng fie hin geschwinde, zornig war ihr Muth, Den Stein hoch erhub fie, die schöne Jungfrau gut; Sie schwang ihn mit Kräften weithin von der Hand, Dann sprang sie nach dem Wurfe, daß laut erklang ihr Gewand.

Der Stein war gefallen zwölf Klafter von dem Schwung: Die Jungfrau wohlgeschaffen erreicht' ihn doch im Sprung. Hin gieng der schnelle Siegfried, wo der Stein nun lag: Gunther must ihn wägen, des Wurfs der Verholne pslag.

Siegfried war verwogen, fräftig und lang; Den Stein warf er ferner, dazu er weiter sprang; Ein großes Wunder war es und fünstlich genug, Daß er in dem Sprunge den König Gunther noch trug.

Der Sprung war ergangen, ber Stein lag nun da: Gunther wars, ber Degen, ben man alleine sah. Brunhild die schöne ward vor Zorne roth; Gewendet hatte Siegfried dem König Gunther den Tod.

Bu ihrem Ingesinde sprach die Köngin da, Als sie gesund den Helben an des Kreises Ende sah; "Ihr meine Freund und Mannen, tretet gleich heran: Ihr sollt dem König Gunther alle werden unterthan."

Da legten die Kühnen die Waffen von der Hand, Und boten sich zu Füßen von Burgondenland Gunther dem Reichen, so mancher kühne Mann: Sie wähnten all, mit eigner Kraft hätt er die Spiele gethan.

Er grüßte fie gar minniglich': wohl twar er tugendreich. Da nahm ihn bei der Rechten das Mägdlein ohne Gleich: Sie erlaubt' ihm zu gebieten in ihrem ganzen Land; Des freute sich da Hagen, der Degen kühn und gewandt. 2. 435—440. H. 478—479. B. 71. Sie bat den edeln Ritter mit ihr zurud zu gehn Zu dem weiten Saale, wo mancher Mann zu sehn, Und mans aus Furcht dem Degen nun desto beßer bot. Siegfrieds Kräfte hatten sie erledigt aller Noth.

Siegfried der schnelle war wohl schlau genug, Daß er die Tarnkappe aufzubewahren trug; Dann ging er zu dem Saale, wo manche Fraue saß; Er sprach zu dem König, gar liftiglich that er daß:

"Bas säumet ihr, Herr König? Bas beginnt ihr nicht die Spiel'? Euch will die Königstochter ertheilen doch so viel; Und laßt uns bald erschauen, wie es damit bestellt?" Als wüst er nichts von ihnen, so that der listige Held.

Da sprach bie Königstochter: "Wie konnte das geschehn, Daß ihr nicht die Spiele, Herr Siegfried, habt gesehn, Worin hier Sieg errungen hat König Gunthers Hand?" Zur Antwort gab ihr Hagen aus der Burgonden Land:

Er sprach: "Da habt ihr, Fraue, uns sehr betrübt den Muth: Da war bei dem Schiffe Siegfried der Degen gut, Als der Bogt vom Rheine das Spiel euch abgewann; Drum ist es ihm unkundig," sprach der Held in Gunthers Bann.

"Nun wohl mir dieser Märe," sprach Siegfried der Degen, "Daß hier eure Hochsahrt also ist erlegen, Und Jemand lebt, der euer Reister möge sein. Nun sollt ihr, edle Jungfrau, uns hinnen folgen an den Rhein."

Da sprach die Königstochter: "Das mag noch nicht geschehn: Erst frag ich meine Bettern und Die in meinem Lehn. Ich darf ja nicht so leichthin räumen dieses Land: Meine höchsten Freunde, die werden erst noch besandt." Da ließ sie ihre Boten nach allen Seiten gehn: Sie befandte ihre Freunde und Die in ihrem Lehn, Daß sie zum Jensteine kämen unverwandt; Einem Jeben ließ sie geben reiches, herrliches Gewand.

Da ritten alle Tage Beibes, spat und fruh, Der Beste Brunhilbens die Reden scharweis zu. "Run jadoch," sprach da Hagen, "was haben wir gethan? Wir erwarten uns zum Schaden hier ber schönen Brunhilb Bann.

"Benn sie mit ihren Kräften tommen in bieß Land, Der Königin Gebanken, bie find uns unbekannt; Bie, wenn sie also zurnet, daß wir find verloren? So ift das edle Mägdlein uns zu großen Sorgen geboren!"

Da sprach der ftarke Siegfried: "Dem will ich widerstehn. Bas euch da Sorge schäffet, das laß ich nicht ergehn: Ich will euch Hülfe bringen her in dieses Land Durch auserwählte Degen: die sind euch noch unbekannt.

"Ihr follt nach mir nicht fragen, ich will von hinnen fahren; Gott mag eure Ehre berweile wohl bewahren. Ich komme bald zurücke und bring euch tausend Mann Der allerbesten Degen, deren Jemand Kunde gewann."

"So bleibt auch nicht zu lange," der König sprach da so, "Wir sind aus guten Gründen eurer Hülfe froh." Er sprach: "Ich komme wieder gewiss in wenig Tagen: Ihr hättet mich versendet sollt ihr der Königin sagen." 2. 445—450. H. 487—492. 8. 73.

## Achtes Abentener.

Bie Siegfried nach den Nibelungen fubr.

Bon bannen gieng da Siegfried zum Hafen an den Strand In seiner Tarnkappe, wo er das Schifflein fand; Darin stand ungesehen König Siegmunds Kind: Er führt' es bald von dannen, als ob es wehte der Wind.

Den Fergen sah doch Niemand. Wie schnell das Schifflein floß Bon Siegfriedens Kräften, die waren also groß! Da wähnten sie es führ es ein eigner starker Wind: Nein! es führt' es Siegfried, der schönen Sieglinde Kind.

Nach bes Tags Berlaufe und in der einen Nacht Kam er zu einem Lande von gewaltger Macht, Es war wohl hundert Rasten und noch darüber lang, Das Land der Ribelungen, wo er den großen Schatz errang.

Der Helb fuhr alleine nach einem Werber breit, Sein Schifflein band er feste, ber Ritter allbereit. Er kam zu einem Berge, brauf eine Burg gelegen, Und suchte Herberge, wie die Wegemüden pflegen.

Da kam er vor die Pforte, die ihm verschloßen stand: Sie bewachten ihre Ehre, wie Sitte noch im Land. Ans Thor begann zu klopfen der unbekannte Mann; Das wurde wohl behütet: da traf er innerhalben an L. 451—456. H. 498—497. Z. 74. Einen Ungefügen, ber da der Wache pflag, -Bei dem zu allen Zeiten sein Gewaffen lag. Der sprach: "Wer pocht so heftig da draußen an das Thor?" Da wandelte die Stimme der kühne Siegfried davor

Und sprach: "Ich bin ein Rede; schließt mir auf bie Thur: Mir muß Mancher folgen heute noch herfür, Der gern in Ruhe läge und hätte sein Gemach." Das verdroß den Pförtner, als da Siegfried also sprach.

Der kühne Riese hatte seine Rüstung angethan, Den Helm aufs Haupt gehoben, der gewaltge Mann: Den Schild ergriff er jeto und schwang es auf, das Thor. Wie lief er Siegfrieden da so grimmig an davor!

Bie er zu wecken wage so manchen kühnen Mann? Da wurden schnelle Schläge von seiner Hand gethan. Der edle Fremdling schirmte sich vor manchem Schlag: Da hieb ihm der Pförtner in Stücke seines Schilds Beschlag

Mit einer Eisenstange: so litt ber Degen Noth. Beinah begann zu fürchten Siegfried den Tod, Als der Thorhüter so tobend auf ihn schlug. Dafür war ihm gewogen sein Herre Siegfried genug.

Sie stritten so gewaltig, baß all die Burg erscholl, Der beiden Kämpfer Stärke war so groß und voll. Er zwang jedoch den Pförtner zuletzt, daß er ihn band; Die Märe wurde kundig in allem Nibelungenland.

Das grimme Streiten hörte von ferne durch den Berg Alberich der starke, ein kühnes Gezwerg. Er waffnete sich balde, und lief hin wo er fand Diesen edeln Fremdling, der ihnen beiden unbekannt. L 456—462. D. 498—504. B. 75. Alberich war grimmig, ftark dazu genug; Helm und Panzerringe er an dem Leibe trug Und eine schwere Geisel von Gold an seiner Hand: Da lief er hin geschwinde, wo er Siegfrieden sand.

Sieben schwere Knöpfe, die hiengen vorn daran, Womit er vor der Linken den Schild dem kühnen Mann So bitterlich zergerbte, in Splitter gieng er fast. In Sorgen um sein Leben gerieth der herrliche Gast.

Den Schilb er ganz zerbrochen seiner Hand entschwang; Da warf er von der Seite eine Waffe, die war lang: Seinen Rammerwärter wollt er nicht schlagen todt; Er schonte seiner Leute wie ihm die Tugend gebot.

Er lief mit starken Sänden Albrichen an, Und fieng bei dem Barte den altgreisen Mann. Den zucht' er ungefüge: der Zwerg schrie auf vor Schmerz: Des jungen Gelben Züchtigung gieng Alberichen ans Herz.

Laut rief ber Kühne: "Nun laßt mir das Leben: Und hätt ich einem Helben mich nicht schon ergeben, Dem ich schwören muste, ich war ihm unterthan, Ich dient euch eh ich stürbe," so sprach der listige Mann.

Er band auch Albrichen wie den Riesen eh: Siegfriedens Kräfte thaten ihm gar weh. Der Zwerg begann zu fragen: "Wie seid ihr genannt?" Er sprach: "Ich bin es, Siegfried: ich wähnt ich wär euch wohlbekannt."

Da sprach der Zwerg Alberich: "O wohl mir dieser Mär! An euern Heldenwerken ersahren hab ichs schwer, Daß ihrs wohl verdientet des Landes Herr zu sein. Ich thu was ihr gebietet, daß ihr mich laßet gedeihn." 2. 468—469. P. 508—611. J. 76. Da sprach ber Degen Siegfried: "So macht euch auf geschwind Und bringt mir her ber Besten, die im Lande sind, Tausend Nibelungen, die ich hier sehen will." Was er mit ihnen wolle, davon schwieg er noch still.

Da löst er Alberichen und den Riesen von dem Band. Hin lief der Zwerg geschwinde, wo er die Recken fand. Er weckt in großen Sorgen Die in Niblungs Lehn, Und sprach: "Bohlauf ihr Helden, ihr sollt zu Siegfrieden gehn."

Sie sprangen von den Betten und waren gleich bereit: Tausend schnelle Ritter, die standen bald im Kleid. Sie giengen hin und fanden Siegfrieden stehn. Da ward ein schönes Grüßen, nicht ohne Fürchten, gesehn.

Biel Kerzen ließ man zünden; man schenkt' ihm lautern Trank: Daß sie so balb gekommen, des sagt' er Allen Dank. Er sprach: "Ihr sollt von hinnen mir folgen über Flut." Dazu waren willig biese Helden kühn und gut.

Wohl breißig hundert Recken waren gleich gekommen: Aus ihnen wurden tausend der Besten da genommen. Denen brachte man die Helme und ander Rüstgewand, Als er sie führen wollte hin zu Brunhildens Land.

"Hört, ihr guten Ritter, Gins will ich euch sagen: Ihr sollt mir reiche Kleiber bort am Hofe tragen, Denn uns muß da schauen manch minnigliches Weib: Darum sollt ihr zieren mit guten Kleibern ben Leib."

Nun möchten mich die Thoren vielleicht der Lüge zeihn: Wie könnten so viel Ritter wohl beisammen sein? Wo nahmen sie die Speise? Wo nahmen sie Gewand? Und besäß er dreißig Länder, er brächt es nimmer zu Stand. 2. 470—475. H. 518—518. B. 77.

Simrod, bas Ribelungenlieb.

Wie reich Siegfried gewesen, bas ist euch wohlbekannt. Der Hort Niblungs dient' ihm und das Königsland: Drum gab er seinen Degen völliglich genug; Es ward ja doch nicht minder wie viel man von dem Schatze trug.

Eines Morgens frühe begannen sie die Fahrt: Bas schneller Mannen hatte da Siegfried sich geschart! Sie führten gute Rosse und herrlich Gewand: Sie kamen ungefährdet hin zu Brunhildens Land.

Da stand in den Fenstern manch minnigliches Kind. Da sprach die Königstochter: "Weiß Jemand, wer die sind, Die ich dort kließen sehe so fern auf der See? Sie führen reiche Segel, die sind noch weißer als der Schnee."

Da sprach ber Bogt vom Rheine: "Es ist mein Heergeleit, Das ich auf der Reise verließ von hier nicht weit: Ich habe sie besendet: nun sind sie, Frau, gekommen." Der herrlichen Gäste ward mit Züchten wahrgenommen.

Da sah man Siegfrieden im Schiffe stehn voran In herrlichem Gewande mit manchem andern Mann. Da sprach die Königstochter: "Herr König, wollt mir sagen: Soll ich die Gäste grüßen oder ihnen Gruß versagen?"

"Ihr sollt ihnen hössich," sprach er, "entgegen gehn, Ob wir sie gern hier schauen, daß sie das wohl verstehn." Da that die Königstochter wie ihr der König rieth; Siegfrieden mit dem Gruße sie von den Andern unterschied.

Herberge gab man ihnen und wahrt' ihr Gewand. Da waren so viel Gäste gekommen in das Land, Daß sie sich allenthalben drängten mit den Scharen: Da wollten heim die Kühnen zu den Burgonden fahren. L. 476—481. S. 519—525. B. 78. Da sprach die Königstochter: "Dem blieb ich immer hold, Der da spenden wollte mein Silber und mein Gold Meinen Gästen und des Königs, des ich so viel gewann." Zur Antwort gab ihr Dankwart, des kühnen Geiselher Mann:

"Biel eble Königstochter, laßt mich ber Schlüßel pflegen: Ich will es so vertheilen," sprach ber kühne Degen, "Wenn ich mir Schand erwerbe, die treffe mich allein." Daß er milbe wäre, das leuchtete da wohl ein.

Als sich Hagens Bruber ber Schlüßel unterwand, So manche reiche Gabe bot des Helden Hand: Wer einer Mark begehrte, dem ward so viel gegeben, Daß die Armen alle da in Freuden mochten leben.

Wohl mit hundert Pfunden gab er ohne Wahl: Da gieng in reichem Kleide Mancher aus dem Saal, Der nie zuvor im Leben so hehr Gewand noch trug. Die Königin erfuhr es: da war es ihr Leid genug.

Da sprach die Königstochter: Das mist' ich, König, gern, Daß nichts mir soll verbleiben vor euerm Kammerherrn Bon allem meinem Staate: er verschwendet all mein Gold. Wer dem noch widerstände, dem wollt ich immer bleiben hold.

"Er giebt so reiche Gaben: ber Degen wähnet eben, Ich habe nach dem Tode gesandt: ich will noch leben; Meines Vaters Erbe bring ich wohl selber hin." So milden Kammerherren gewann nie eine Königin.

Da sprach von Tronje Hagen: "Frau, euch sei bekannt: Der König von dem Rheine hat Gold und gut Gewand Zu geben solche Fülle, daß er nicht nöthig hat, Daß wir von hinnen führen einen Theil von Brunhilds Staat." 2. 482—487. 5. 526—528. 3. 79. "Nein, twenn ihr mich liebet," die Königin begann, "Zwanzig Reiseschreine fülle man mir an Mit Gold und mit Seibe: das vertheile meine Hand So wir hinüber kommen in der Burgonden Land."

Da lub man ihr die Kisten mit ebelm Gestein. Der Frauen Kämmerlinge musten zugegen sein: Sie wollt es nicht vertrauen Geiselhers Unterthan. Gunther und Hagen darob zu lachen begann.

Da sprach die Königstochter: "Wem laß ich nun mein Land? Das soll hier erst bestimmen mein und eure Hand." Da sprach der edle König: "So ruset Wen herbei, Der euch dazu gesalle, daß er zum Vogt geordnet sei."

Ihrer nächsten Freunde Einen die Jungfrau bei sich sah, Es war ihr Mutterbruder, zu dem begann sie da: "Nun laßt euch sein besohlen meine Burgen und das Land Bis seine Amtleute der König Gunther gesandt."

Aus dem Gesinde wählte sie tausend Mannen gleich, Die mit ihr sahren sollten in der Burgonden Reich Mit jenen tausend Recken aus Ribelungenland. Sie schickten sich zur Reise; man sah sie reiten nach dem Strand.

Sie führte mit von dannen sechs und achtzig Fraun, Dazu noch hundert Mägdelein, die waren schön zu schaun. Sie säumten sich nicht länger, sie wollten nun hindann: Die sie zurücke ließen, wie Manche hub zu weinen an!

In tugendlichen Züchten räumte die Frau ihr Land, Die nächsten Freunde kuffend, die sie bei sich fand. Mit gutem Urlaube kamen sie auf das Meer; Zu ihres Baters Lande kam die Jungfrau nimmermehr. L. 488—493. H. 5. 529—534. R. 79—80. Auf ihrer Fahrt ertönte vielfaches Freudenspiel; Aller Kurzweile hatten sie da viel. Auch erhob sich zu der Reise der rechte Waßerwind: Sie fuhren ab vom Lande; das beweinte mancher Mutter Kind.

Doch wollte sie den König nicht minnen auf der Fahrt: Ihre Kurzweil wurde bis in sein Haus gespart Zu Wormes in der Beste, zu einem Hosgelag, Dahin mit ihren Helden sie fröhlich kamen hernach. 2. 494. 595. H. 535. 536. 8. 80.

## Menntes Abentener.

Wie Siegfried nad Worms gefandt wird.

Da sie gefahren waren volle neun Tage, Da sprach von Tronje Hagen: "Run höret, was ich sage: Wir säumen mit der Kunde nach Wormes an den Rhein; Run sollten eure Boten schon bei den Burgonden sein."

Da sprach König Gunther: "Bohl sprecht ihr recht daran; So bereitet euch zur Reise alsbald benn, kühner Mann, Da wir zu diesen Zeiten Niemand bei uns sehn, Der uns dahin mag reiten." Da sprach ber Degen ausersehn:

"Nun wißet, lieber Herre, ich bin kein Bote gut: Laß mich der Kammer pflegen; bleiben auf der Flut Will ich bei den Frauen und hüten ihr Gewand Bis daß wir sie bringen in der Burgonden Land.

"Nein, bittet Siegfrieden um diese Botschaft, Der mag sie wohl verrichten mit tugendreicher Kraft. Bersagt er euch die Reise, ihr sollt mit guten Sitten Bei eurer Schwester Liebe um die Fahrt ihn freundlich bitten."

Er sandte zu bem Recken; ber kam als man ihn sand. Er sprach zu ihm: "Wir nahen uns wieder meinem Land; Da sollt ich Boten senden der lieben Schwester mein, Und auch meiner Mutter, daß wir kommen an den Rhein. L 496—498. H. 587—540. J. 60—81. "So bitt ich euch, Herr Siegfrieb, daß ihr die Reise thut, Ich wills euch immer danken," so sprach der Degen gut. Da weigerte sich Siegfried, der hochbeherzte Mann Bis ihn König Gunther sehr zu bitten begann.

Er sprach: "Ihr sollt reiten um ben Willen mein, Dazu auch um Kriemhilb, bas schöne Mägdelein, Daß es mit mir verdiene bie herrliche Maib." Als Siegfried das erhörte, da war der Recke balb bereit.

"Entbietet was ihr wollet, es soll verkindet sein: Ich will es gerne leisten um das schöne Mägdelein. Die ich im Herzen trage, verzichtet' ich auf Die? Leisten will ich Alles, was ihr gebietet, um Sie."

"So saget Frau Uten, der reichen Königin, Daß ich auf dieser Reise hohes Muthes bin. Bie wir geworben haben sagt meinen Brüdern an; Auch unsern Freunden werde diese Märe kund gethan.

"Auch sollt ihr nichts verschweigen der schwen Schwester mein, Ich woll ihr mit Brunhilden stäts zu Diensten sein; So sagt auch dem Gesinde und allem meinem Bann: Bas je mein Herz sich wünschte, daß ich das Alles gewann.

"Und saget Ortweinen, dem lieben Ressen mein, Daß er Gestühl errichten laße bei dem Rhein; Den Mannen auch und Freunden sei es kund gethan, Ich stelle mit Brunhilden eine große Hochzeit an.

"Und saget meiner Schwester, werd ihr das bekannt, Daß ich mit meinen Gästen gekommen sei ins Land, Daß sie dann wohl empsange die liebe Traute mein: Dafür will ich Kriemhilden immerdar gewogen sein." 2. 500—505. S. 541—546. 3. 80—82. Da bat bei Brunhilben und ihrem Ingesind Bald um seinen Urlaub Siegfried, Siegmunds Kind, Wie ihm bas wohlgeziemte; da ritt er an den Rhein. Es konnt in allen Landen ein bestrer Bote nicht sein.

Mit vier und zwanzig Recken kam er zu Wormes an; Ohne den König kam er, das wurde kund gethan. Da mühte das Gesinde sich in Jammers Noth, Besorgt, daß dort der König gesunden habe den Tod.

Sie stiegen von- den Rossen und trugen hohen Muth; Da kam alsbald Herr Geiselher, der junge König gut, Ind Gernot, sein Bruder: wie hurtig sprach er da, Als er den König Gunther nicht bei Siegfrieden sah:

"Willsommen, ebler Ritter, ich bitte, sagt mir an: Wo habt ihr meinen Bruder, den König hingethan? Brunhilbens Stärke hat ihn uns wohl benommen: So wär uns sehr zu Schaden ihre hohe Minne gekommen."

"Die Sorge laßet fahren: euch und ben Freunden sein Entbietet seine Dienste der Heergeselle mein. Ich verließ ihn wohlgeborgen; er hat mich euch gesandt. Daß ich sein Bote würde, mit Mären her in euer Land.

"Nun helfet mir es fügen, wie es auch gescheh, Daß ich die Köngin Ute und eure Schwester seh; Die soll ich hören laßen was ihr zu wißen thut Gunther und Frau Brunhild; um sie beide steht es gut."

Da sprach ber junge Geiselher; "So sprecht bei ihnen an; Da habt ihr meiner Mutter einen Liebesdienst gethan. Sie trägt noch große Sorge um den Bruder mein: Sie sehn euch beibe gerne des sollt ihr außer Sorgen sein." 8. 806—512. S. 547—563. 3. 82—88. Da sprach der Degen Siegfried: "Wo ich ihr dienen kann, Das soll immer treulich und willig sein gethan. Wer sagt nun daß ich komme den beiden Frauen an?" "Das will ich," sprach da Geiselher, dieser waidliche Mann.

Der stolze kühne Recke sprach zu ber Mutter ba, Und auch zu seiner Schwester, als er die beiden sah: "Uns ist gekommen Siegfried, der Held aus Niederland, Ihn hat mein Bruder Gunther her zu dem Rheine gesandt.

"Er bringt uns die Kunde wie's um den König steht; Run sollt ihr ihm erlauben, daß er zu Hofe geht: Er bringt die rechten Mären uns her von Jsenland." Noch war den ebeln Frauen große Sorge nicht gewandt.

Sie sprangen nach bem Staate und kleibeten sich brein Und luden Siegfrieden nach Hof zu kommen ein. Das that der Degen williglich, weil er sie gerne sah. Kriemhild die edle sprach zu ihm in Güte da:

"Bilkommen, Herr Siegfrieb, ein Ritter ohne Gleich: Bo blieb mein Bruber Gunther, der eble König reich? Durch Brunhilds Stärke, fürcht ich, gieng er uns verloren: O weh mir armen Mägdelein, daß ich jemals ward geboren!"

Da sprach der kühne Ritter: "Nun gebt mir Botenbrot, Ihr edeln Jungfrauen, ihr weinet ohne Noth. Ich ließ ihn wohlgeborgen: das thu ich euch bekannt: Er und die schöne Brunhild haben mich euch hergesandt.

"Sie entbieten ihre Dienste euch treulich in das Land, Reiche Königstochter, das mach ich euch bekannt; Run laßet euer Weinen, sie wollen balde kommen." Sie hatte lange Tage so liebe Märe nicht vernommen. 2. 513—519. S. 554—560. B. 82—84. Mit schneeweißem Kleibe aus Augen wohlgethan Wischte sie Thränen; zu danken hub sie an Dem Boten dieser Märe, die ihr war gekommen; Ihr war die große Trauer und auch ihr Weinen benommen.

Sie hieß ben Boten sitzen: bes war er gern bereit. Da sprach die Minnigliche: Es ware mir nicht leid, Wenn ich euch geben dürfte zum Botenlohn mein Gold: Dazu seid ihr zu vornehm; so bleib ich sonst benn euch hold."

"Und würden dreißig Lande," fprach er, "mein genannt, So empfieng' ich Gabe boch gern aus eurer Hand." Da sprach die Minnigliche: "So soll es denn geschehn." Da hieß sie ihren Kämmerer nach dem Botenlohne gehn.

Bier und zwanzig Spangen mit Ebelsteinen gut Gab sie ihm zum Lohne. So stund des Helden Muth: Er wollt es nicht behalten: er gab es unverwandt Ihrem nächsten Ingesinde, das er in der Kammer fand.

Die Mutter bot ihm gütlich ihre Dienste an. "Ich soll euch ferner sagen," sprach der kühne Mann, "Um was der König bittet, gelangt er an den Rhein. Benn ihr das, Fraue, leistet, er will euch stäts gewogen sein.

"Seine reichen Gäste, hört' ich ihn begehren, Sollt ihr wohl empfangen und sollt ihn des gewähren, Entgegen ihm zu reiten vor Wormes ans Gestad. Das ists warum der König mit allen Treuen euch bat."

"Das will ich gern vollbringen," sprach die schöne Magd: "Borin ich ihm kann dienen, das ist ihm unversagt. Mit freundlicher Treue sei all sein Wunsch gethan." Da mehrte sich die Farbe, die sie vor Liebe gewann. L. 520—525. H. 561—567. R 84—85. Rie sah man Fürstenboten je so wohl empfahn: Benn sie ihn küssen durfte, sie hätt es gern gethan; Minniglich er anders doch von der Frauen schied. Da thaten die Burgonden wie der Bote ihnen rieth.

Sindold und Humold und Rumold der Degen, Großer Unmuße musten sie da pflegen, Als sie die Sitze richteten vor Wormes an dem Strand: Die Schaffner des Königs man sehr beflißen da fand.

Ortewein und Gere fäumten auch nicht mehr, Sie sandten nach den Freunden allwärts umber, Die Hochzeit zu verkunden, die da sollte sein; Da zierten sich entgegen die viel schönen Mägdelein.

Der Pallas und die Wände waren überall Berziert der Gäste wegen; König Gunthers Saal Burde wohl bezimmert durch manchen fremben Mann; Das große Hofgelage mit hohen Freuden begann.

Da ritten allenthalben bie Wege durch das Land Der drei Könge Freunde; die hatte man besandt, Daß sie empfangen hülfen Die da sollten kommen: Da wurden aus der Lade reicher Kleider viel genommen.

Balb brachte man die Kunde, daß man schon reiten sah Den König mit den Gästen: Gebränge gab es da Lon des Volkes Menge in Burgondenland. Hei! was man schneller Degen da bei Frau Brunhilden fand!

Da sprach die schöne Kriemhild: "Ihr meine Mägdelein, Die nun bei dem Empfange mit mir wollen sein, Die suchen aus den Kisten ihr allerbest Gewand: So wird und Lob und Chre von den Gästen zuerkannt." L 526—529. H. 568—574. 3. 85—86. Da kamen auch die Recken, und ließen vor sich her Schöne Sättel tragen von rothem Golde schwer, Daß drauf die Frauen ritten von Wormes an den Rhein; Beßer Pferdgeräthe konnte wohl nimmer sein.

Wie warf da von den Mähren das lichte Gold den Schein! Es glänzte von den Zäumen mancher Ebelftein; Die goldnen Sattelschemel auf lichten Zeugen gut Brachte man den Frauen; sie hatten fröhlichen Muth.

Mit Seibenstoff gegürtet schön und stark zumal Führte man schöne Pferde den Frauen vor den Saal. Die schmalen Brustriemen sah man die Mähren tragen Bon der besten Seide, davon man jemals hörte sagen.

Sechs und achtzig Frauen traten da heraus, Die Kopfgebinde trugen; zu Kriemhild vor das Haus Kamen die Schönen jetzt in reichem Kleid; Da kam auch wohl gezieret manche minnigliche Maid,

Funfzig und Viere aus Burgonbenland: Da waren auch die besten, die man irgend fand; Man sah sie gelblockig unter lichten Borten gehn. Was sich gewünscht der König, das sah er fleißig geschehn.

Von lichten reichen Zeugen aus fernem Heibenland Trugen sie vor den Gästen manch herrliches Gewand. Zu ihrer schönen Farbe stand es ihnen gut: Wer Einer abhold wäre, litte wohl an schwachem Muth.

Bon Hermelin und Zobel viel Kleider man da fand. Da schmückte sich gar Manche den Arm und auch die Hand Mit Spangen auf der Seide, die sie sollten tragen; Es könnt euch dieß Besleißen Niemand wohl zu Ende sagen 2. 580—584. Ø. 575—581. 8. 86—87. Biel Gürtel kunstgeschaffen, kostbar und lang, Neber lichte Kleiber die Hand der Frauen schwang Um edle Ferransröde von Zeug aus Arabia. Boll hoher Freude waren die edeln Jungfrauen da.

Es ward in Brustgeschmeibe manche schöne Maid Gar minniglich geschnüret. Die mochte tragen Leib, Deren lichte Farbe das Rleid nicht überschien. So schönes Ingesinde hat nun keine Königin.

Als die Minniglichen nun trugen ihr Gewand, Die sie da führen sollten, die kamen unverwandt, Der hochgemuthen Recken eine große Zahl daher: Man bracht auch hin viel Schilde und manchen eschenen Sper. 8. 585—587. H. 582—584. B. 87.

## Behntes Abentener.

Bie Gunther mit Brunhilden Sochzeit bielt.

Jenseits bes Rheines sah man mit großen Scharen Den König ans Gestade mit seinen Gästen fahren. Da sah man auch am Zaume leiten manche Maib: Die sie empfangen sollten, bie waren alle bereit.

Als Die von Jsland kamen bei den Schiffen an, Und auch die Nibelungen in Siegfriedens Bann, Sie eilten zu dem Lande; wohl fliß sich ihre Hand, Ms man des Königs Freunde jenseits am Gestade kand.

Run höret auch die Märe von der Königin, Ute der reichen, wie sie die Mägdlein hin Brachte von der Beste und selber ritt zum Strand. Da wurden mit einander viel Maid' und Ritter bekannt.

Der Markgraf Gere führte am Zaum Kriemhildens Pferd Bis vor das Thor der Beste; Siegfried der Degen werth, Der must ihr weiter dienen; sie war so schön und hehr. Das ward ihm wohl vergolten von der Jungfrau nachher.

Ortwein der kühne führte Ute die Königin, Und so ritt mancher Ritter neben den Frauen hin. Zu festlichem Empfange, das mag man wohl gestehn, Burden nie der Frauen so viel beisammen gesehn. L. 538—540. H. 585—589. Z. 88. Biel hohe Ritterspiele wurden da getrieben Bon preiswerthen Helben (wie wär es unterblieben?) Bor Kriemhild der schönen, die zu den Schiffen kam. Da hub man von den Mähren viel der Frauen lobesam.

Der König war gelandet mit fremder Ritterschaft; Bie brach da vor den Frauen mancher starke Schaft! Da hörte man auf Schilden erklingen manchen Stoß; Hei! reicher Buckeln Schallen ward im Gebränge da groß!

Bor bem Hafen standen die Frauen minniglich; Gunther mit seinen Gästen hub von den Schiffen sich: Er führte Brunhilden selber an der Hand. Betteisernd miteinander. schien Gestein und licht Gewand.

Mit viel großen Züchten ba Frau Kriemhilb gieng, Als fie Frau Brunhilben und ihr Gefind empfieng. Zurückgeschoben wurde mit twonniglicher Hand Ranch reiches Kopfgebinde bei dem Empfang in das Land.

Da sprach mit Züchten Kriemhilb bie Königin zu Hand: "Ihr sollt uns hoch willkommen sein in biesem Land Mir und meiner Mutter, und allen die uns treu Bon Mannen und von Freunden." Da verneigten sich die Zwei.

Oftmals mit den Armen umfiengen sich die Fraun. So minniglich Empfangen war nie zuvor zu schaun, Als die Frauen beide der Braut da thaten kund, Frau Ute und ihre Tochter: sie kusten oft den süßen Mund.

Da Brunhilds Frauen alle nun standen auf dem Strand, Bon waidlichen Recken wurden bei der Hand Freundlich genommen viel Frauen außersehn. Man sah die edeln Maide vor den Königinnen stehn. 2. 541—547. H. 590—595. 8. 89. Eine gute Weile währt' es, bis sie sich all gegrüßt: Wohl ward da mancher rothe Mund geküst. Noch standen bei einander die Königstöchter reich: Das freuten sich zu schauen viel der Recken ohne Gleich.

Da spähten mit ben Augen die oft gehört vorher, Daß man also Schönes gesehen nimmermehr Als die Frauen beide; gar mancher Mann gestand, Daß sie den Preis an Schöne hätten über manches Land.

Wer Frauen schäßen konnte und minniglichen Leib, Der lobt' um ihre Schöne König Gunthers Weib. Doch sprachen da die Weisen, die es recht besehn, Man muße vor Brunhilben den Preis Kriemhilben zugestehn.

Nun giengen zu einander Mägdlein und Fraun: Es war in hoher Zierbe manch schönes Weib zu schaun. Da standen seidne Hütten und manches reiche Zelt: Die sah man aufgeschlagen hier vor Worms im ganzen Feld.

Des Königs Freunde brängten sich um sie zu sehn. Da hieß man die beiden Königinnen gehn,' Und all die Fraun mit ihnen hin wo sich Schatten fand: Es führten sie die Degen aus der Burgonden Land.

Nun waren auch die Gäste geseßen all zu Ross; Da gab es beim Tjostieren durch Schilde manchen Stoß. Das Feld begann zu stäuben, als ob das ganze Land Entbrannt wär in der Lohe: da machten Degen sich bekannt.

Wes da die Helben pflagen sah manche Maid mit an. Wohl ritt mit seinen Degen Siegfried der kühne Mann In mancher Wiederkehre vorbei an dem Gezelt; Der Nibelungen führte tausend Degen der Held.

2. 548–558. D. 508–608. J. 80–00.

Da kam von Tronje Hagen, wie ihm der König rieth; Der Held mit guter Sitte die Ritterspiele schied, Daß sie nicht bestäubten die minniglichen Fraun: Da mocht er bei den Gästen willigen Gehorsam schaun.

Da sprach der edle Gernot: "Die Rosse laßet stehn Bis es beginnt zu kühlen, daß wir die Frauen schön Mit unserm Dienst geleiten vor den weiten Saal; Benn reiten will der König, daß ihr bereit seid zumal."

Das Kampflpiel war vergangen über all dem Feld: Da giengen kurzweilen in manches hohe Belt Die Ritter zu den Frauen um hoher Lust Gewinn: Da vertrieben sie die Stunden bis sie weiter wollten ziehn.

Bor bes Abends Nahen, als sank ber Sonne Licht Und es begann zu kühlen, ließ man es länger nicht: Zu der Beste huben Fraun und Ritter sich; Mit Augen ward gekoset mancher Schönen minniglich.

Da ward von guten Knechten um Kleider viel geritten Bor den Hochbeherzten nach des Landes Sitten Bis vom Pferde sprang der König vor dem Pallas weit. Da diente man den Frauen wie werthe Helden jederzeit.

Da wurden auch geschieden die Königinnen reich. Frau Ute und ihre Tochter giengen von hinnen gleich Mit ihrem Jngesinde in einen weiten Saal: Da vernahm man allenthalben der Freude rauschenden Schall.

Gerichtet ward Gestühle: der König wollte gehn Zu Tische mit den Gästen. Da sah man bei ihm stehn Brunhild die schöne, die da die Krone trug In des Königs Lande: sie war schön und reich genug. 2. 554—559. H. 608—608. 3. 90—91. Da wurde schön Gestühle mit Tafeln breit und fest Mit Speise wohl beladen, wie man uns wißen läßt: Was sie da haben sollten, wie wenig sehlse dran! Da sah man bei dem Könige gar manchen herrlichen Mann.

Des Birthes Kämmerlinge in Beden goldesroth Reichten ihnen Bager. Das war vergebne Noth, Sagte man, fie hatten je fleißgern Dienst gethan Bei eines Königs Hochzeit: ich glaubte schwerlich baran.

Bevor ber Bogt am Mheine nun das Wasser nahm, Da gieng der Herre Siegfried, er durft es ahne Sham, Und mahnt' ihn seiner Treue, die er ihm gab zu Pfand, Bevor er Brunhilden daheim gesehn in Jsenland.

Er sprach zu bem Könige: "Mir schwur eure Hand, Benn wir Frau Brunhilben. brächten in dieß Land, Ihr gäbt mir eure Schwester: wo blieb euer Sib? Ihr wißt, bei eurer Reise war-keine Mühe mir leib."

Da sprach der reiche König: "Ihr hab mich wohl ermahnt: Des soll nicht meineidig werden meine Hand; Ich wills euch fügen helsen, so gut ich immer kann." Da lud er Kriemhilden zu Hose freundlich heran.

Mit ihren schönen Maiben kam sie vor den Saal; Da sprang von einer Stiege Geiselher zu Thal: "Heißet wiederkehren ihre schönen Mägdelein: Meine Schwester soll alleine hier bei dem Könige sein."

Da bracht er seine Schwester wo man den König fand: Da standen edle Ritter von mancher Fürsten Land. Mitten in dem Saale hieß man sie stille stehn: Da sah man Brunhilden eben zu den Tischen gehn. 2. 560—565. P. 608—615. 3. 91—92. Sie wuste nicht die Märe, was da sollt ergehn. Da sprach König Gunther zu den Herrn in seinem Lehn: "Helft mir, daß meine Schwester Siegfrieden nimmt zum Mann." Sie sprachen einhellig: "Das wäre gar wohl gethan."

Da sprach der König Gunther: "Schwester, edle Maid, Um deiner Tugend willen löse meinen Eid. Ich schwur dich einem Recken, und nimmst du ihn zum Mann, So hast du meinen Willen mit großen Treuen gethan."

Da sprach das edle Mägdelein: "Lieber Bruder mein, Ihr sollt mich nicht flehen, ich will gehorsam sein. Wie ihr mir gebietet, so soll es sein gethan: Dem will ich mich verloben, den ihr, Herr, mir gebt zum Mann."

Bor lieber Augenweibe ward Siegfrieds Farbe roth: Zu Diensten sich der Recke Frau Kriemhilben bot. Man ließ sie mit einander in einem Kreise stehn, Und frug sie, ob sie wolle biesen Recken ausersehn?

Mit mädchenhafter Scheue schämte sie sich ein Theil; Jeboch war Siegfrieden so günftig Glück und Heil, Daß sie nicht verschmähen wollte seine Hand. Auch versprach sich ihr zum Manne der eble Fürst von Niederland.

Da er sich ihr verlobte und sich ihm die Maid, Ein gütliches Umfangen war da gleich bereit Bon Siegfriedens Armen dem schönen Mägdlein zart: Die eble Köngin kust' er in der Helben Gegenwart

Sich theilte das Gefinde, sobald das war geschehn; Auf dem Ehrenplatze mochte man Siegfrieden sehn Bei Kriemhilden sitzen; da dient' ihm mancher Mann: Man sah die Nibelungen mit ihm dem Sitze sich nahn. 2. 566–571. D. 616–622. B. 92–93. Der König saß am Tische bei Brunhild der Maid: Da sah sie Kriemhilden · (wie war ihr das so leib!) Bei Siegfrieden sitzen; zu weinen hub sie an, Daß ihr manche Thräne über lichte Wangen rann:

Da sprach ber Wirth bes Landes: "Was ist euch, Fraue mein. Daß ihr so trüben laßet lichter Augen Schein? Run solltet. ihr euch freuen: euch ist unterthan Mein Land und reiche Burgen und mancher waibliche Mann."

"Bohl weinen mag ich eher," sprach die schöne Raid. "Deiner Schwester wegen trag ich grimmes Leid. Ich sehe sie da sitzen dei dem Cigenholden dein. Bohl muß ich immer weinen, soll sie so verstoßen sein."

Da sprach ber König Gunther: "Davon seid jeto still, Da ich zu andern Zeiten euch Kunde sagen will, Warum meine Schwester Siegfrieden ward gegeben; Wohl mag sie mit dem Degen immer in Freuden leben."

Sie sprach: "Mich jammert immer ihre Schöne und Sittsamkeit; Büst ich wohin ich sollte, ich slöhe gerne weit, Und wollt euch eher nimmer nahe liegen bei, Bis ich wüste, weshalb Kriemhild die Braut von Siegfrieden sei."

Da sprach der reiche König: "Ich mach es euch bekannt: Er hat selber Burgen wie ich und weites Land, Das dürft ihr sicher glauben, er ist ein König reich: Drum gönn ich ihm zu minnen die schöne Magd ohne Gleich."

Mas ihr der König sagte, traurig blieb ihr Muth. Da eilte von den Tischen mancher Ritter gut: Das Kampspiel war so heftig, daß rings die Burg erklang. Dem Wirth bei seinen Gästen ward die Weile viel zu lang. Et dacht: "Ich läge fanfter ber schönen Frauen bei." Er wurde des Gedankens nicht mehr im Herzen frei, Bon ihrer Minne müße ihm Liebes viel geschehn. Da begann er freundlich Frau Brunhilden anzusehn.

Bom Mitterspiel die Gaste bat man abzustehn: Mit seinem Weibe wollte zu Bett der König gehn. Bor des Saales Stiege schieden sich die Fraun Mit Züchten und in Gute, so viel man glaubte zu schaun.

Da kam ihr Ingesinde, sie säumten länger nicht: Ihre reichen Kämmerlinge brachten ihnen Licht. Es theilten sich die Recken in beider Könge Lehn: Da sah man viel der Degen hinweg mit Siegsrieden gehn.

Die Helben kamen beibe hin wo sie sollten liegen: Da dachte Jedweder mit Minnen obzusiegen Den minniglichen Frauen; das sänstet ihren Muth. Siegfriedens Kurzweil, die wurde herrlich und gut.

Als Siegfried der Degen bei Kriemhilden lag Und er der Jungfrau so minniglich pflag Mit seiner edeln Minne, sie ward ihm wie sein Leben: Er hätte nicht die Eine für tausend andere gegeben.

Ich sag euch nicht weiter wie er der Frauen pflag; Nun höret diese Märe, wie König Gunther lag Bei Brunhild seiner Frauen: zierlicher Degen Haben Manche sanster bei andern Frauen gelegen.

Das Bolk hatt ihn verlaßen, die Frauen und sein Bann: Da ward die Kemenate balde zugethan. Er wähnt', er solle kosen ihren minniglichen Leib: Da währt' es noch gar lange, bevor sie wurde sein Weib. L. 579—583. D. 630—636. 3. 94—95. Im weißen Linnenhembe gieng sie ins Bett hinein. Der eble Ritter bachte: "Run ift das Alles mein, Wes mich je verlangte in allen meinen Tagen." Sie must ob ihrer Schöne mit großem Recht ihm behagen.

Das Licht begann zu bergen des ebeln Königs Hand. Da gieng der kühne Degen, wo er die Fraue fand; Er legte sich ihr nahe, seine Freude die war groß, Als die Minnigliche der Held mit Armen umschloß.

Minnigliches Kosen mocht er da viel begehn, Wenn die edle Fraue das willig ließ geschehn; Doch zürnte sie gewaltig: den Herrn betrübte das. Er wähnt, er fände Freude, da fand er seindlichen Haß.

Sie sprach: "Edler Ritter, laßt euch das vergehn: Bas ihr da habt im Sinne, das kann nicht geschehn. Ich will noch Maid verbleiben, Herr König, merkt euch das, Bis ich die Mär erfahre." Da faßte Gunther ihr Haß.

Er rang nach ihrer Minne, das war der Fraue leid. Da griff nach einem Gürtel die herrliche Maid, Einer starken Borte, die sie immer trug: Wie wenig sie dem König seines Willens da vertrug!

Die Füß und auch die Hände sie ihm zusammenband, Zu einem Nagel trug sie ihn und hieng ihn an die Wand. Das konnt er nicht verhindern, gar groß ward seine Noth: Von ihrer Stärke hätt er ja schier gewonnen den Tod.

Da begann zu flehen Der Meister sollte sein: "Run löset mir die Bande, viel edle Herrin mein. Ich getrau euch, Herrin, nimmer mit Minnen obzusiegen, Und will auch wahrlich selten so nahe neben euch liegen." 2. 584–589. S. 637–648. 3. 95–96. Sie frug nicht wie ihm wäre, da fie in Ruhe lag. Da muft er hangen bleiben die Racht bis an den Tag Bis der lichte Morgen durchs Fenfter warf den Schein: Des Königs Kutzwelle war untetbessen gar klein.

"Nun sagt mir, Herr Gunther, ift euch das etwa leid, Benn euch gebunden finden," so sprach die schöne Maid, "Eure Kämmerlinge von einer Frauen Hand?" Da sprach der eble Witter: "Das würd euch übel gewandt.

"Auch war mirs wenig Chre," sprach ber kühne Mann: "Um eurer Tugend willen, nehmt mich nun bei euch an. Und ist euch meine Minne benn so mächtig leib, So will ich nimmer rilbren mit meiner Hand an euer Kleib."

Sie löste seine Bande, als sie das vernahm: Wieder an das Bette. zu der Fraue gieng er zahm; Er legte sich so ferne, daß er ihr Hemde fein Richt mehr berühren mochte; auch wollte sie des ledig sein.

Da kam ihr Ingesinde, das brachte neu Gewand; Des war heute Morgen genug für sie zur Hand. Bie froh man da gebahrte, traurig war genug Der eble Wirth des Landes, wie er des Tags die Krone trug.

Rach des Landes Sitte, die man mit Recht begieng, Gunther mit Brunhilden nicht länger das verhieng: Sie giengen nach dem Münfter, wo man die Messe sang. Dahin auch kam Herr Siegfried: da hob sich mächtiger Drang.

Nach königlichen Shren war da für sie bereit Was sie haben sollten, die Krone wie das Kleid. Da wurden sie geweihet: als das war geschehn, Da sah man unter Krone alse Viere herrlich stehn. 2. 580—595. S. 844—650. 3. 96—97. Das Schwert empfiengen Knappen, vierhundert oder mehr, Das dürft ihr sicher glauben, den Königen zur Ehr. Da hob sich große Freude in des Königs Land; Man hörte Schäfte brechen an der Schwertzegen Hand.

Da saßen in den Fenstern die schönen Mägdelein, Sie sahen vor sich leuchten manches Schildes Schein. Da hatte sich der König getrennt von seinem Bann: Was man beginnen mochte, er sah es trauernd mit an.

Ihm und Siegfrieden ungleich stand der Muth; Bohl wuste was ihm fehlte der kühne Dezen gut. Da gieng er zu dem Könige, zu fragen er begann:
"Wie ists euch heunt gelungen? das sagt, herr Gunther, mir an."

Da sprach der Wirth zum Gaste: "Ich klag euch meinen Schaben, Den übeln Teusel hab ich heim zu Haus geladen. Ich wähnte sie zu minnen, als sie mich mächtig band! Zu einem Nagel trug sie mich, und hieng mich hoch an die Wand.

"Da hieng ich sehr in Aengsten bie Nacht bis an ben Tag, Eh sie mich wieder löste: wie sanft sie da lag! Das sei dir in der Stille geklagt in Freundlichkeit." Da sprach der starke Siegfried: "Das ist mir inniglich leid.

"Das will ich euch beweisen, verschmerzt ihr den Berdruß. Ich schaffe, daß sie heunte so nah euch liegen muß, Daß sie euch ihre Minne nicht länger vorenthält." Die Rede hörte gerne nach seinem Leide der Held.

"Nun schau meine Hände, wie die geschwollen sind: Die drückte sie so mächtig, als wär ich ein Kind, Daß das Blut mir allenthalben aus den Rägeln drang. Ich hegte keinen Zweisel, mein Leben währe nicht lang." 2. 596—601. H. 651—657. 3. 97—98. Da sprach ber starke Siegsrieb: "Es wird noch Alles gut; Uns Beiden war wohl ungleich heute Nacht zu Muth. Mir ist beine Schwester wie Leben lieb und Leib! So muß auch nun Frau Brunhild noch heute werden dein Weib."

"Ich komme heute Abend zu beinem Kämmerlein Also wohl verborgen in der Tarnkappe mein, Daß sich meiner Künste Niemand mag versehn. So heiß die Kämmerlinge zu ihren Herbergen gehn;

"So lösch ich den Kindern die Lichter an der Hand: Bei diesem Wahrzeichen sei dir bekannt, Daß ich herein getreten. Wohl zwing ich dir dein Weib, Daß du sie heunte minnest: ich verlör' denn Leben und Leib."

"Wenn du ihr nicht koseft," der König sprach da so, "Meiner lieben Frauen; des Andern bin ich frob; Was du auch thust und nähnest du ihr Leben auch und Leib, Das wollt ich wohl verschmerzen: sie ist ein ungeheures Weib."

"Das nehm ich," sprach ba Siegfried, "auf die Treue mein, Daß ich ihr nicht kose; die schöne Schwester dein Geht mir über alle, die ich jemals sah." Bohl glaubte König Gunther der Rede Siegfriedens da.

Da gabs von Ritterspielen Freude so wie Noth: Den Buhurd und das Lärmen man allzumal verbot. Als die Frauen sollten nach dem Saale gehn, Geboten Kämmerlinge den Leuten, nicht im Weg zu stehn.

Von Rossen und von Leuten war geräumt der Hos. Der Frauen Jedwede führt' ein Bischof, Als sie vor den Königen zu Tische sollten gehn. Ihnen solgten zu den Stühlen viel der Degen ausersehn. 2. 602—607. H. 658—664. 3. 94— 9. Bei seinem Weib ber König in froher Hoffnung saß: Bas Siegfried ihm verheißen, im Sinne lag ihm das, Der eine Tag ihn dauchte wohl dreißig Tage lang: Nach Brunhildens Minne all sein Denken ihm rang.

Er konnt es kaum erwarten bis vorbei das Mal. Brunhild die schöne rief man aus dem Saal Und auch Kriemhilden: sie sollten schlasen gehn: Hei! was man kühner Degen sah vor den schönen Frauen stehn!

Siegfried ber Herre gar minniglich saß Bei seinem schönen Beibe mit Freuden ohne haß: Sie koste seine Hände mit ihrer weißen Hand Bis er ihr vor ihren Augen, sie wuste nicht wie, verschwand.

Da sie mit ihm spielte und sie ihn nicht mehr sah, Zu seinem Ingesinde sprach die Köngin da: "Mich wundert sehr, wo ist doch der König hingekommen? Wer hat seine Hände mir aus den meinen genommen?"

Die Rede ließ sie bleiben. Da eilt' er hinzugehn, Wo er die Kämmerlinge fand mit Lichtern stehn: Die löscht' er unversehens den Kindern an der Hand: Daß es Siegsried wäre, das war da Gunthern bekannt.

Wohl wust er, was er wolle: er ließ von dannen gehn Mägdelein und Frauen. Als das war geschehn, Der edle König selber verschloß der Kammer Thür: Starker Riegel zweie, die warf er eilends dafür.

Hinterm Bettvorhange barg er dann das Licht. Ein Spiel sogleich begonnte, vermeiden ließ sichs nicht, Siegfried der starke mit der schönen Maid: Das war dem König Gunther Beides lieb und auch leid. 2. 608—613. S. 665—670. 3. 89—100. Da legte sich Siegfried ber Königin bei. Sie sprach: "Nun laßt es, Gunther, wie lieb es euch auch sei, Daß ihr nicht Noth erleidet heute so wie eh: Oder es geschieht euch von meinen Händen wieder weh."

Er hehlte seine Stimme, kein Wörtlein sprach er da: Wohl hörte König Gunther, wiewohl er sie nicht sah, Daß Heimliches von Beiden wenig wohl geschah; Richt viel bequeme Ruhe hatten sie im Bette da.

Er stellte sich als war er Gunther ber König reich: Er umschloß mit Armen bas Mägblein ohne Gleich. Sie warf ihn aus dem Bette babei auf eine Bank, Daß laut an dem Schemel ihm das Haupt davon erklang.

Wieder auf mit Kräften sprang der schnelle Mann, Es beßer zu versuchen:, wie er das begann, Daß er sie zwingen wollte, da widerfuhr' ihm Weh. Mich dünkt, daß von Frauen solche Wehr nicht mehr gescheh.

Da ers nicht laßen wollte, das Mägdlein aufsprang: "Euch ziemt nicht zu zerreißen mein Hemd also blank. Ihr seid ein Ungestümer: fürwahr, es ist mir leid. Des bring ich euch wohl innen," sprach die minnigliche Maid.

Mit ihren starken Armen umschloß sie den Degen, Und wollt ihn auch in Bande, wie den König legen, Daß sie im Bette läge mit Gemächlichkeit Wie grimmig sie das rächte, daß er zerzerret ihr Kleid!

Was half ihm alle Stärke und seine große Kraft?
Sie erzeigte wohl dem Degen ihres Leibes Meisterschaft:
Sie trug ihn übermächtig, ihre Kraft war nicht klein,
Und drückt ihn ungefüge zwischen die Wand und einen Schrein.

2. 614–620. P. 671–677. 3. 100–101.

"O weh," gedacht er, "soll ich Leben hier und Leib Bon einer Maid verlieren, so mag ein zedes Weib In allen künftgen Zeiten tragen Frevelmuth; So versucht es Manche, die sonst wohl nimmer es thut."

Da schämte sich gewaltig bieser kühne Mann, Falls ihr gelingen sollte; zu zürnen hub er an. Mit ungefügen Kräften ihr entgegen sett' er sich, Und versuchte seine Stärke an Brunhilben ängstiglich.

Wie sie ihn niederdrückte, sein Zorn bewirkt' es boch Und seine starken Kräfte, daß er sich endlich noch Aufrichten konnte; seine Angst die war groß. Sie gaben in der Kammer hin und her sich manchen Stoß.

Auch litt der König Gunther Sorgen und Beschwer: Er muste manchmal flüchten vor ihnen hin und her. Sie rangen so gewaltig, daß es Wunder nahm, Wie eines vor dem andern mit dem Leben noch entkam.

Den König Gunther mühte beiberseits die Noth; Doch fürchtet er am meisten Siegfriedens Tod. Wohl hätte sie dem Degen das Leben schier benommen: Durft er nur, er wäre ihm gern zu Hülfe gekommen.

Gar lange zwischen Beiben bauerte der Streit; Doch bracht er an das Bette zuletzt zurück die Maid: Wie sehr sie sich auch wehrte, die Wehr war endlich schwach. Gunther in seinen Sorgen hieng manchen Gedanken nach.

Dem' König währt' es lange bis er fie bezwang. Sie drückte seine Hände, daß aus den Nägeln sprang Das Blut von ihren Kräften; das war dem Helden leid: Da zwang er zu verläugnen diese herrliche Maid 2. 621—623. S. 678—684. Z. 1011—102. Den Ungeftüm des Willens, der erft an ihr zu sehn. Stille schwieg Herr Gunther, doch konnt ihm nichts entgehn. Er drückte sie ans Bette, daß sie aufschrie laut: Des starken Siegfrieds Kräfte schwerzten übel die Braut.

Da griff sie nach der Seite, wo sie die Borte fand Um ihn damit zu binden: da wehrt' es seine Hand, Daß ihr die Glieder frachten, dazu der ganze Leib. Da war der Streit entschieden: da wurde sie Gunthers Weib.

Sie sprach: "Eder König, laß mich am Leben doch: Was ich dir that zu Leide, vergüt ich dir wohl noch. Ich wehre mich nicht wieder der edeln Minne dein: Nun hab ichs wohl erfahren, daß du magst Frauen Neister sein."

Aufftand da Siegfried (liegen blieb die Maid), Als gebächt er abzuwerfen eben nur das Kleid. Erst hatt er ihr entzogen ein Ringlein wohlgethan: Wollte Gott vom Himmel, er hätt es nimmer gethan!

Auch nahm er ihren Gürtel, eine Borte gut, Ich weiß nicht, geschah es aus hohem Uebermuth. Er gab ihn seinem Weibe, das ward ihm später leid. Da lagen bei einander Gunther und Brunhild die Maib.

Er pflag der Frauen minniglich, wie es geziemend war: Scham und Zorn verschmerzen muste sie da gar. Bon seinen Heimlichkeiten ihre lichte Farb erblich; Hei! wie von der Minne die große Kraft ihr entwich!

Da war auch sie nicht stärker als ein ander Weib. Minniglich liebkost' er ihren schönen Leib; Wenn sie noch widerstände, was könnt es sie versahn? Das hatt ihr König Gunther mit seinem Minnen gethan. 2. 624–629. S. 685–681. B. 102–103. Wie minniglich der Degen da bei der Frauen lag In freundlicher Liebe bis an den lichten Tag! Inzwischen war Herr Siegfried längst schon hindann: Da ward er wohl empfangen von einer Frauen wohlgethan.

Er widerstand der Frage, die sie wohl that an ihn, Und hehlt es ihr gar lange, der gute Degen kühn, Bis er daheim das Kleinod ihr doch am Ende gab; Das brachte viel der Degen mit ihm selber in ihr Grab.

Dem Wirth am andern Morgen viel höher stand der Muth Als am ersten Tage: da ward die Freude gut In allen seinen Landen bei manchem hohen Mann. Die er zu Hof geladen, denen ward viel Dienst gethan.

Das Hofgelage währte bis an den zwölften Tag, Daß sich unterbessen der Schall nicht unterbrach Bon aller Luft und Kurzweil, die sich erdenken läßt. Wohl verwandte hohe Kosten. König Gunther bei dem Fest.

Des ebeln Wirthes Freunde, als es der Fürst gebot, Berschenkten reiche Kleiber, dazu das Gold so roth, Silber auch und Rosse an manchen fremden Mann. Die Gabe nehmen wollten, die schieden fröhlich hindann.

Auch der kühne Siegfried aus dem Riederland Mit seinen tausend Recken, all das Gewand, Das sie gebracht zum Rheine, ward ganz dahin gegeben, Schöne Ross und Sättel: sie wusten herrlich zu leben.

Bevor die reiche Gabe noch alle war verwandt, Schon daucht es Die zu lange, die wollten in ihr Land. Nie sah man ein Gesinde mehr so wohl verpstegen: So endete die Hochzeit; da schied von dannen mancher Degen. 2. 630—636. H. 692—698. Z. 103—104.

## Eilftes Abentener.

Die Siegfried mit feinem Beibe beimtehrte.

Als die Gäste waren gesahren all davon, Da sprach zu dem Gesinde König Siegmunds Sohn: "Bir wollen auch uns rüsten zur Fahrt in unser Land." Lieb ward es seinem Weibe, als ihr die Märe ward bekannt.

Sie sprach zu ihrem Manne: "Wenn wir von hinnen fahren, So sehr damit zu eilen will ich mich bewahren: Erst sollen mit mir theilen meine Brüder dieses Land." Leid war es Siegfrieden, als ers an Kriemhilden fand.

Die Fürsten zu ihm giengen und sprachen alle brei: "Wißet nun, herr Siegfried, daß euch immer sei Unser Dienst mit Treue bereit bis in den Tod." Er neigte sich den Degen, da mans so wohl ihm erbot.

"Bir wollen auch mit euch theilen," sprach Geiselher das Kind, "Das Land und die Burgen, die unser eigen find, Und was der weiten Reiche uns ist unterthan; Ihr empfangt mit Kriemhild euer volles Theil daran."

Bu seiner Frauen Brüdern sprach der Recke da, Als er den guten Willen an den Herren sah: "Gott laß euch euer Erbe gesegnet immer sein; Ich mag es wohl entrathen mit der lieben Frauen mein. 2. 687—640. H. 680—703. J. 106. "Sie bedarf nicht des Theiles, den ihr ihr wolltet geben: Bo sie soll Krone tragen, mögen wirs erleben, Da muß sie reicher werden als Wer auf Erden sei. Was ihr sonst gebietet, ich steh euch immer dienstlich bei."

Da begann Frau Kriemhild: "Wenn ihr mein Land verschmäht, Um die Burgonden-Degen es so gering nicht steht; Die mag ein König gerne führen in sein Land; Wohl soll sie mit mir theilen meiner lieben Brüder Hand."

Da sprach ber edle Gernot: "Nimm Die du willst mit dir: Die gerne mit dir ritten, du sindest Biele hier. Aus dreißig hundert Recken nimm dir tausend Mann Zu deinem Hausgesinde." Kriemhild zu senden begann

Nach hagen von Tronje und nach Ortetvein, Ob sie und ihre Freunde Ariemhilbens wollten sein? Darob gewann da hagen ein zornigliches Leben: Er sprach: "Unskann herr Gunther in der Welt an Niemand vergeben.

"Ander Ingesinde nehmt zu eurer Fahrt; Ihr werdet ja wohl kennen Deren von Tronje Art. Wir müßen bei den Königen am Hofe hier bestehn, Und denen ferner bienen, deren Dienst wir stäts versehn."

Sie ließen es bewenden und machten sich bereit. Ihres edeln Ingesindes nahm Kriemhild zum Geleit Iwei und dreißig Mägdelein und fünshundert Mann; Edewart der Markgraf zog mit der Königin hindann.

Da nahmen alle Urlaub, Ritter so wie Knecht, Mägdelein und Frauen, so war es Brauch und Recht. Sie schieden unter Küssen von einander underwandt Und jene räumten fröhlich dem König Gunther das Land. 2. 641—646. H. 704—708. 3. 106. Da begleiteten die Freunde sie fern auf ihren Wegen. Allenthalben ließ man ihnen Nachtherberge legen, Wo sie die nehmen wollten in der Könge Land. Da wurden bald auch Boten dem König Siegmund gesandt,

Daß er wißen sollte und auch Frau Siegelind, Daß Siegfried kommen wollte mit Frau Utens Kind, Kriemhild der schönen, von Wormes über Rhein. Diese Mären konnten ihnen nimmer lieber sein.

"D wohl mir," sprach da Siegmund, "daß ich den Tag soll sehn, Da hier die schöne Kriemhild soll unter Krone gehn! Das erhöht im Werthe mir all das Erbe mein: Siegfried der kühne soll nun selbst hier König sein."

Da gab ihnen Sieglind zu Kleibern sammetroth Und schweres Gold und Silber: das war ihr Botenbrot. Sie freute sich der Märe und mit ihr mancher Mann; All ihr Ingesinde sich mit Fleiß zu kleiden begann.

Man sagt' ihr, wer da käme mit Siegfried in das Land. Da hießen sie Gestühle errichten gleich zur Hand, Wo er unter Krone vor Fürsten sollte gehn. Entgegen ritten ihnen Die in König Siegmunds Lehn.

Wer bester warb empfangen, mir ist es unbekannt, Als die Helden wurden in Siegmundens Land. Kriemhilden seine Mutter Sieglind entgegenritt Mit viel der schönen Frauen; kühne Ritter zogen mit

Bohl eine Tagereise bis man die Gäste sah. Die Heimischen und Fremden litten Beschwerde da, Bis sie endlich kamen zu einer Beste weit, Die Santen war geheisen, wo sie Krone trugen nach der Zeit. 2. 847—668 H. 709—716. 8. 108—107. Simrod, das Ribelungenlieb. Mit lachendem Munde Siegmund und Sieglind Manche liebe Beile küften sie Utens Kind Und Siegfried den Degen; ihnen war ihr Leid benommen. All ihr Ingesinde war ihnen höchlich willkommen.

Da brachte man die Gäste vor König Siegmunds Saal. Die schönen Jungfrauen hub man allzumal Bon den Mähren nieder: da war mancher Mann, Der den edeln Frauen mit Fleiß zu bienen begann.

So prächtig ihre Hochzeit am Rheine war bekannt, Doch gab man hier ben Helben reicher Gewand Als sie all ihr Leben je zuvor getragen. Man mochte große Wunder von ihrem Reichthume sagen.

Da sie so in Würben saßen und hatten genug, Was goldrothe Kleiber ihr Ingesinde trug! Ebel Gestein und Borten sah man gewirkt darin. So verpflag sie sleißig Sieglind die edle Königin.

Da sprach vor seinen Freunden der König Siegmund: "Allen meinen Freunden thu ichs heute kund, Er soll vor diesen Recken meine Krone tragen." Die Märe hörten gerne Die von Niederlanden sagen.

Da befahl er ihm die Krone mit Gericht und Land: Da war er Herr und König. Die er gerecht befand Und die er strasen muste, die sprach er also an, Daß man wohl fürchten durste der schönen Kriemhilde Mann.

In diesen hohen Ehren lebt' er, das ist wahr, Und richtet' unter Krone bis an das zwölfte Jahr, Da die schöne Kriembild einen Sohn gewann, An dem des Königs Freunde ihren Wunsch und Willen sahn. 2. 654–659. H. 718–722. Z. 107–108. Alsbald ließ man ihn taufen und einen Namen nehmen: Gunther, nach seinem Oheim, des durft er sich nicht schämen. Gerieth' er nach den Freunden, er würd ein kühner Mann: Man erzog ihn sorgsam: sie thaten wohl Recht daran.

In benselben Zeiten starb Frau Siegelind: Da nahm die volle Herschaft der edeln Ute Kind, Wie sie so reicher Frauen geziemte wohl im Land. Es ward genug betrauert, daß der Tod sie hatt entwandt.

Run hatt auch dort am Rheine, wie wir hören sagen, Gunther dem reichen einen Sohn getragen Brunhild die schöne in Burgondenland. Dem Helden zu Liebe ward er Siegfried genannt.

Mit welchen Sorgen immer man sein hüten hieß! Bon Hofmeistern Gunther ihn Alles lehren ließ, Bes er bedürsen möchte, erwüchs' er einst zum Mann. Hei, was ihm bas das Unglück der Berwandten abgewann!

Bu allen Zeiten Märe ward so viel gesagt, Wie so lobenswürdig die Degen unverzagt Zu allen Stunden lebten in Siegmundens Land: So lebt' auch König Gunther mit seinen Freunden auserkannt.

Das Land ber Nibelungen war Siegfried unterthan (Keiner seiner Freunde je größer Gut gewann) Und seines Baters Erbe: er war ein Degen gut. Darum trug der Kühne desto höher den Muth.

Hort den allermeisten, den je ein Held gewann, Nach den ersten Herren, besaß der kühne Mann, Den vor einem Berge seine Hand erward im Streit: Er schlug darum zu Tode manchen Ritter allbereit. 2. 660—665. H. 728—729. J. 108—109. Vollauf besaß er Ehre, und hätt ers halb entbehrt, Doch müste man gestehen dem edeln Recken werth, Daß er der Beste ware, der je auf Rossen saß; Man scheute seine Stärke, mit allem Grunde that man das. 2. 066. H. 730. B. 109.

## Bwölftes Abentener.

Bie Gunther Siegfrieden jum hofgelage lub.

Da bacht auch alle Tage Brunhilb bie Königin: "Wie trägt doch Frau Kriemhild so übermüthgen Sinn! Run ist doch unser Eigen Siegfried ihr Mann: Der hat uns nun schon lange wenig Dienstes gethan."

Das trug sie in dem Herzen in großer Heimlichkeit; Daß sie ihr fremde blieben, das war der Frauen leid. Daß man ihr nicht zinste von des Fürsten Land, Woher das kommen möge, das hätte sie gern erkannt.

Sie versucht' es bei dem König, ob es nicht geschehn Möchte, daß sie Kriemhild noch sollte wiedersehn. Sie vertraut' es ihm alleine, worauf ihr sann der Muth; Den reichen König dauchte der Frauen Rede nicht gut.

"Bie könnten wir sie bringen," sprach ber König hehr, "Hieber zu diesem Lande? das fügt sich nimmermehr. Sie wohnen uns zu ferne: ich darf sie nicht drum bitten." Da gab ihm Brunhild Antwort mit gar hochfährtgen Sitten:

"Und wäre noch so mächtig eines Königs Mann, Bas ihm sein Herr gebietet, das muß doch sein gethan." Lächeln muste Gunther ihrer Rede da: Er nahm es nicht als Dienst an, wenn er Siegfrieden sah. L. 667—671. D. 731—735. 8. 110. Sie sprach: "Lieber Herre, bei der Liebe mein, Hilf mir, daß Siegfried und die Schwester bein Zu diesem Lande kommen und wir sie hier ersehn: So könnte mir auf Erden nimmer lieber geschehn.

"Deiner Schwester Güte, ihr wohlgezogner Muth, Wenn ich baran gebenke, wie wohl mirs immer thut; Und ihr Empfang, der schöne, als ich kam in dieses Land: Gewiss ein schöner wurde nie Wem auf Erden bekannt."

Da bat sie ihn so lange bis ber König sprach: "Nun wißet, daß ich Gäste nicht lieber sehen mag. Ihr mögt mich sachte bitten: ich will die Boten mein Zu ihnen beiben senden, daß sie kommen an den Rhein."

Da sprach die Königstochter: "So sollt ihr mir sagen, Wann ihr sie wollt besenden und zu welchen Tagen Unsre Freunde sollen kommen in dieß Land; Die ihr dahin wollt senden, die macht zuvor mir bekannt."

"Das will ich," sprach ber König: "breißig in meinem Lehn Laß ich zu ihnen reiten." Er hieß sie vor sich gehn: Durch sie entbot er Märe in Siegfriedens Land. Da beschenkte sie Frau Brunhild mit manchem reichen Gewand.

Der König sprach: "Ihr Recken sollt von mir sagen, Und nichts von dem verschweigen was ich euch aufgetragen, Siegfried dem starken und der Schwester mein, Ihnen dürf auf Erden nimmer Jemand holder sein.

"Und bittet, daß sie beide uns kommen an den Rhein: Dafür will ich und Brunhild ihnen stäts gewogen sein. Bor dieser Sonnenwende soll er mit seinem Bann Hier Manchen bei mir schauen, der ihm Ehr erweisen kann. L. 672—678. H. 786—742. R. 111. "Entbietet auch bem König Siegmund die Dienste mein: Daß ich und meine Freunde ihm stäts gewogen sei'n. Und erbittet meine Schwester, daß sie ihm folgen mag, Wenn je ihr ziemen solle eines Königs Hofgelag."

Frau Ute und all die Frauen, die man zu Hofe fand, Die entboten ihre Dienste in Siegfriedens Land Den minniglichen Frauen und manchem kühnen Mann. Da hub der kühne Gere sich mit den Mären hindann.

Sie standen reisesertig; ihr Ross und ihr Gewand Bar ihnen angekommen: da räumten sie das Land. Sie eilten zu dem Ziele, dahin sie wollten sahren; Der König hieß die Boten durch Geleite wohl bewahren.

Innerhalb zwölf Tagen kamen sie in das Land. In Nibelungens Beste, wohin man sie gesandt, Da fanden sie mit Freuden Siegfried den kühnen Degen: Ross und Leute waren müde von den kangen Wegen.

Siegfried und Kriemhilben ward eilends hinterbracht, Daß Ritter kommen wären, die trügen solche Tracht Wie man in Burgonden trug der Sitte nach. Sie sprang von einem Bette, darauf die Ruhende lag.

Bu einem Fenster ließ sie eins ihrer Mägblein gehn; Die sah ben kühnen Gere auf dem Hofe stehn Mit seinen Heergesellen, die man dahin gesandt. Ihr Herzeleid zu stillen, wie liebe Kunde sie fand!

Sie sprach zu bem Könige und bat ihn aufzustehn:
"Ich seh ben starken Gere hieher zu Hose gehn,
Den uns mein Bruder Gunther nieder schickt den Rhein."
Da sprach der starke Siegfried: "Der soll uns willkommen sein."
2. 679—685. H. 748—749. 3. 112.

All ihr Ingesinde lief hin wo man sie sah. Jeder an seinem Theile gütlich sprach er da Das Beste was er konnte zu den Boten hehr. Ihres Kommens freute der König Siegmund sich sehr.

Da schuf man Herbergen Geren und seinem Bann Und ließ der Rosse warten. Die Boten brachte man Dahin, wo Herr Siegfried bei Kriemhilden saß: Sie sahen ihn gar gerne sicherlich ohn allen Haß.

Der Wirth mit seinem Weibe erhob sich gleich zur Hand. Bohl ward empfangen Gere aus Burgondenland Mit seinen Heergesellen. An der Hand hindann Führte Kriemhild Geren, das ward aus Liebe gethan,

Daß er sich zu ihr setze. Da sprach er: "Laßt uns stehn: Erlaubt uns die Botschaft, eh wir uns setzen gehn, Und vernehmt die Märe, die euch zu wißen thut Gunther mit Brunhilben: es geht ihnen beiden gut:

"Und was euch Frau Ute, eure Mutter, her entbot, Geiselher der junge und auch Herr Gernot Und eure nächsten Freunde: die haben uns gesandt, Und entbieten euch viel Dienste aus der Burgonden Land."

"Lohn ihnen Gott," sprach Siegfried; "ich versah zu ihnen wohl Mich aller Lieb und Treue wie man zu Freunden soll. So thut auch ihre Schwester; ihr sollt uns ferner sagen Ob unsre Freunde hohen Muth baheim noch tragen?

"Hat ihnen seit wir schieden Jemand ein Leid gethan, Meiner Fraue Brübern? Das saget mir an: Ich wollt es ihnen immer mit Treue helsen tragen Bis ihre Widersacher meine Dienste müsten beklagen." 2. 686—692. C. 750—756. 3. 113. Zur Antwort gab ber Markgraf Gere, ein Ritter gut: "Sie sind in allen Tugenden mit Freuden wohlgemuth. "Sie laden euch zum Rheine zu einer Lustbarkeit; Sie sähen euch gar gerne, daß ihr des außer Zweifel seib.

"Sie bitten meine Fraue auch mit euch zu kommen. Wenn der Winter wieder ein Ende hat genommen, Bor dieser Sonnenwende, da möchten sie euch sehn." Da sprach der starke Siegfried: "Das kann nicht füglich geschehn."

Da sprach aber Gere von Burgonbenland: "Eure Mutter Ute hat euch sehr gemahnt, Und eure Brüder beide; ihr sollt es nicht versagen. Daß ihr so ferne wohnet, hör ich sie oftmals beklagen.

"Brunhilb meine Herrin und ihre Mägdelein Freuen sich der Stunde, und könnt es jemals sein, Daß sie euch widersähen, ihnen schüf es hohen Muth." Da dauchten diese Mären die schöne Kriemhilde gut.

Gere war ihr Better: der Wirth ihn sitzen hieß; Den Gästen hieß er schenken, nicht länger man das ließ. Da war auch Siegmund kommen: als der die Boten sah, Freundlich sprach der König zu den Burgonden da:

"Billsommen uns, ihr Recken in König Gunthers Bann. Da Kriemhild zum Manne meinen Sohn gewann, So sollte man euch Degen öfter bei uns sehn, Benn ihr uns mit Treuen wolltet Freundschaft zugestehn."

Sie sprachen: Wenn er wolle, sie würden gerne kommen. Ihnen ward mit Freuden die Müdigkeit benommen.

-Man hieß die Boten sitzen; Speise man ihnen trug:

Deren schuf da Siegsried den lieben Gästen genug.

2. 603—609. H. 757—768. 3. 114.

Sie muften ba verweilen volle neun Tage. Darum erhoben endlich die schnellen Ritter Rlage, Daß sie nicht wieder reiten burften in ihr Land. Da hatte König Siegfried zu seinen Freunden gefandt:

Er fragte, was fie riethen? er folle nach bem Rhein: "Es ließ mich entbieten Gunther ber Schwager mein, Er und feine Bruber, ju einer Luftbarkeit; Ich möcht ihm gerne kommen, liegt gleich sein Land mir so weit.

"Sie bitten Kriembilden mit mir ju ziehn: Nun rathet, lieben Freunde, wie bring ich fie dahin? Und sollt ich heerfahrten durch breißig Herren Land, Gern bienstbereit erwiese fich ihnen Siegfriedens Sand."

Da sprachen seine Recken: "Steht euch zur Fahrt ber Muth Nach bem Hofgelage, wir rathen was ihr thut: Ihr follt mit tausend Recken reiten an ben Rhein; So mögt ihr wohl mit Ehren bei bem hofgelage fein."

Da sprach von Nieberlanden ber König Siegmund: "Wollt ihr zum Hofgelage, was thut ihr mirs nicht kund? Ich will mit euch reiten, wenn ihrs zufrieben seib-Hundert Degen führ ich: damit mehr ich eur Geleit."

"Wollt ihr mit uns reiten, lieber Bater mein," Sprach ber kühne Siegfried, "bes will ich fröhlich sein. Binnen zwölf Tagen räum ich unfer Land." Die fie begleiten follten, benen gab man Roff und Gewand.

' Als dem ebeln König zur Reise stand ber Muth, Da ließ man wieder reiten die schnellen Degen gut. Seiner Fraue Brübern entbot er an den Rhein. Daß er gerne wolle bei ihrem Hofgelage sein.

2. 700-706. \$. 764-770. 3. 115.

Siegfried und Kriemhild, so hörten wir sagen, Beschenkten so die Boten, es mochten es nicht tragen Die Pferde nach der Heimat: er war ein reicher Mann. Ihre starken Säumer trieb man zur Reise fröhlich an.

Da schuf bem Bolle Kleiber Siegfrieb und Siegemund. Eckewart der Markgraf ließ da gleich zur Stund Frauenkleider suchen, die besten die man fand Und irgend mocht erwerben in Siegfriedens ganzem Land.

Die Sättel und die Schilbe man da bereiten ließ. Den Rittern und den Frauen, die er fich folgen hieß, Gab man was sie wollten: wie wenig sehlte dran! Er brachte seinen Freunden manchen herrlichen Mann.

Run wandten sich die Boten zurück und eilten sehr. Da kam wohl nach Hause Gere, der Degen hehr, Und wurde schön empfangen: sie schwangen sich zu Thal Alsbald von den Mähren dort vor König Gunthers Saal.

Die Jungen und die Alten kamen, wie man thut, Und fragten nach der Märe. Da sprach der Ritter gut: "Wenn ichs dem König sage, wird es auch euch bekannt." Er gieng mit den Gesellen dahin, wo er Gunthern sand.

Der König vor Freude von dem Seßel sprang; Daß sie so bald gekommen, sagt' ihnen Dank Brunhild die schöne. Zu den Boten sprach er da: "Wie gehabt sich Siegsried, von dem mir Liebe viel geschah?"

Da sprach der kühne Gere: "Er ward vor Freuden roth, Er und eure Schwester. So holde Mär entbot Seinen Freunden nimmer noch zuvor ein Mann Als euch der edle Siegfried und sein Later hat gethan." 2. 707—718. H. 771—776. B. 116. Da sprach zum Markgrasen bes ebeln Königs Weib: "Nun sagt mir, kommt auch Kriemhild? Hat noch ihr schöner Leib Die hohe Zier behalten, beren sie mochte pflegen?" Er sprach: "Sie kommen beide; mit ihnen mancher kühne Degen."

Ute ließ die Boten gar balde vor sich gehn. Da war es ohn ihr Fragen an ihr wohl zu verstehn Was sie zu wisen wünsche: "War Kriemhild noch wohlauf?" Das sagt' er, und sie komme nach kurzer Tage Verlauf.

Auch wurde nicht verhohlen am Hof ber Botensold, Den ihnen Siegfried schenkte, die Kleider und das Gold: Die ließ man alle schauen in der drei Fürsten Bann. Um seine große Milbe pries man höchlich den Mann.

"Er mag wohl," sprach da Hagen, "mit vollen Händen geben: Er könnt es nicht verschwenden, und sollt er ewig leben. Den Hort der Nibelungen beschließt des Königs Hand; Hei! sollten wir den theilen noch in der Burgonden Land!"

Das ganze Hofgesinde freute sich dazu, Daß sie kommen sollten: da waren spat und fruh Die Herren sehr beklißen in der drei Könge Bann: Welch herrlich Gestühle man zu errichten begann!

Hundl der kühne und Sindold der Degen Hatten wenig Muße: sie musten stündlich psiegen Des Schenk: und Truchseß-Amtes, und richten manche Bank; Auch Ortwein war behülflich: des sagt' ihnen Gunther Dank.

Rumold der Küchenmeister, wie herscht' er in der Zeit Ob seinen Unterthanen. Gar manchen Keßel weit, Häfen und Pfannen, hei, was man deren fand! Denen ward da Kost bereitet, die da kamen in das Land.

2. 714—720. §. 777—783. 3. 116—117.

Der Frauen Arbeiten waren auch nicht klein: Sie zierten ihre Kleiber, worauf manch ebler Stein, Des Stralen ferne glänzten, gewirkt war in das Gold; Wenn fie die anlegten, ward ihnen Männiglich hold. 5. 784. 8. 117.

## Dreizehntes Abentener.

Bie fie jum hofgelage fuhren.

MII ihr Bemühen laßen wir nun sein Und sagen wie Frau Kriemhilb und ihre Mägdelein Zum Hösgelage suhren von Nibelungenland. Rie trugen Rosse wieder so viel herrlich Gewand.

Biel Saumschreine wurden versendet auf den Wegen; Da ritt mit seinen Freunden Siegfried der Degen Und die Königstochter in hoher Freuden Wahn: Da war es ihnen Allen zu großem Leide gethan.

Sie ließen in ber Heimat Siegfrieds Kindelein Und Kriemhildens bleiben; das muste wohl so sein. Aus ihrer Hofreise erwuchs ihm viel Beschwer: Seinen Bater, seine Mutter ersah das Kindlein nimmermehr.

Mit ihnen ritt von bannen Siegmund der König hehr; hätt er ahnen können wie es ihm nachher Beim Hofgelag ergienge, er hätt es nicht gesehn: Ihm konnt an lieben Freunden größer Leid nicht geschehn.

Borausgesandte Boten verhießen sie bei Zeit: Entgegen ritten ihnen in herrlichem Geleit Bon Utens Freunde viele und König Gunthers Bann: Der Wirth für seine Gäste sich zu besleißen begann. 2. 721—725. H. 786—789. 3. 118. Er gieng zu Brunhilden, wo er sie sitzen fand: "Wie empsieng euch meine Schwester, da ihr kamet in dieß Land? So will ich, daß ihr Siegfrieds Gemahl empfangen sollt." "Das thu ich," sprach sie, "gerne: ich bin ihr billiglich hold."

Da sprach aber Gunther: "Sie kommen morgen fruh: Wollt ihr sie empfangen, so greifet balbe zu, Daß sie in der Beste uns nicht betreffen hie: Mir sind so liebe Gäste nicht oft gekommen wie sie."

Ihre Mägbelein und Frauen ließ sie ba zur Hand Gute Kleiber suchen, die besten, die man fand, Die sie wohl mit Ehren vor Gästen mochten tragen: Das thaten sie doch gerne: das mag man für Wahrheit sagen:

Sie zu empfangen eilten auch Die in Gunthers Lehn; Alle seine Recken hieß er mit sich gehn. Da ritt mit ihren Frauen Brunhild die Königin hindann, die lieben Gäste zu empfahn mit freundlichem Sinn.

Mit wie hohen Ehren da empfieng man fie! Sie dauchte, daß Frau Kriemhild Brunhilben nie So wohl empfangen habe in Burgondenland. Allen die es sahen, ward hohe Wonne bekannt.

Run war auch Siegfried kommen mit seiner Leute Heer. Da sah man die Helben sich wenden hin und her Im Felb allenthalben mit ungezählten Scharen. Es konnte sich vor Drängen und Stäuben Riemand bewahren.

Als ber Birth bes Lanbes Siegfrieden sah Und Siegmund den König, wie gütlich sprach er da: "Nun seid mir hochwillsommen und all den Freunden mein; Bir wollen hohes Muthes ob eurer Hofreise sein." 2. 726—782. H. 790—796. B. 119. "Nun lohn euch Gott," sprach Siegmund, ber ehrbegierge Mann, "Seit mein Sohn Siegfried euch zum Freund gewann, War es all mein Sinnen, wie ich euch möchte sehn." Da sprach der Wirth zum Gaste: "Nun freut mich, daß es geschehn."

Siegfried ward empfangen wie man das wohl gesollt, Mit viel großen Ehren; ein Jeder war ihm hold. Des half mit Ritterfitten Gernot und Geiselher; Man bot es lieben Gästen so gütlich wohl nimmermehr.

Nun konnten in der Nähe sich die Königinnen schaun. Da sah man Sättel leeren und viel der schönen Fraun Bon der Helben Händen gehoben auf das Gras: Wer gerne Frauen diente, wie selten der da müßig saß!

Da giengen zu einander die Frauen minniglich. Darüber höchlich freuten viel der Ritter sich, Daß der Beiden Grüßen so minniglich ergieng. Man sah da manchen Recten, der Frauendienste begieng.

Das herrliche Gesinde nahm sich bei der Hand, Züchtiglich sich neigen man allerorten fand Und minniglich sich küssen viel Frauen wohlgethan. Das sahen gern die Könige und Die ihnen unterthan.

Sie fäumten da nicht länger und ritten nach der Stadt. Der Wirth seinen Gästen zu erweisen bat, Daß man sie gerne sähe in der Burgonden Land. Manches schöne Kampsspiel man vor den Jungsrauen sand.

Da ließ von Tronje Hagen und auch Ortewein Wie sie gewaltig waren wohl offenkundig sein: Was sie gebieten mochten, das wurde gleich gethan. Man sah die lieben Gäste viel Dienst von ihnen empfahn. 2. 793-799. H. 797-808. 3. 120. Mancher Schilb erhallte vor der Beste Thor Bon Stichen und von Stößen. Lange hielt davor Der Wirth mit seinen Gästen bis alle waren drin. In großen Freuden giengen ihnen schnell die Stunden hin.

Bor ben weiten Pallas sie nun in Freuden ritten. Biel kunstvolle Decken, reich und wohlgeschnitten, Sah man von den Sätteln den Frauen wohlgethan Allenthalben hangen: da kamen Diener heran.

Zu Gemache wiesen sie die Gäste da. Hin und wieder bliden man Brunhilden sah Rach Kriemhild der Frauen; schön war sie genug: Den Glanz noch vor dem Golde ihre hehre Farbe trüg.

Da vernahm man allenthalben zu Worms in ber Stadt Den Jubel des Gefindes. König Gunther bat Seinen Marschall Dankwart, es wohl zu verpflegen: Da ließ er das Gefinde in gute Herbergen legen.

Draußen und darinnen beköftigte man sie: So wohl gewartet wurde fremder Gäste nie. Bas Einer wünschen mochte, das war ihm gern gewährt: So reich war der König, es blieb Keinem was verwehrt.

Man dient' ihnen freundlich und ohn allen Haß. Der König zu Tische mit seinen Gästen saß; Siegfrieden ließ man sitzen 'wie er sonst gethan. Mit ihm gieng zu Tische mancher waidliche Mann.

Eilf hundert Recken setzten sich dahin-Mit ihm zum Eßen. Brunhild die Königin Gedachte, wie ein Dienstmann nicht reicher möge sein. Noch war sie ihm so günftig, sie ließ ihn gerne gedeihn. 2.740—746. S. 804—810. 3. 121. Da so ber Wirth mit Freuden bei seinen Gästen saß, Biel reiche Kleider wurden da vom Weine naß; Wenn die Schenken sollten zu den Tischen gehn, Da sah man volle Dienste mit großem Fleiße geschehn.

Wie bei ben Gelagen immer Sitte mochte sein, Ließ man zur Ruhe gehen Fraun und Mägbelein. Bon wannen Wer gekommen, ber Wirth ihm Sorge trug; In gütlichen Ehren gab man Allen genug.

Die Nacht war zu Ende, sich hob des Tages Schein, Da sah man aus den Kisten manchen Edelstein Auf gutem Kleid erglänzen; das schuf der Frauen Hand. Da ward hervorgesuchet manches herrliche Gewand.

Eh es noch völlig tagte kamen vor den Saal Ritter viel und Knechte: da hob sich wieder Schall Bor einer Frühmesse, die man dem König sang. So ritten junge Helden, der König sagt' ihnen Dank.

Da klangen die Posaunen von manchem kräst'gen Stoß; Bon Flöten und Drommeten ward der Schall so groß, Borms die weite Beste gab lauten Widerhall. Auf die Rosse sprangen die kühnen Helden überall.

Da hob sich in bem Lande ein hohes Ritterspiel Bon manchem guten Degen: man sah ihrer viel, Deren junge Herzen füllte froher Muth. Unter Schilden sah man manchen zieren Ritter gut.

Da ließen in den Fenstern die herrlichen Fraun Und viel der schönen Maide sich im Schmucke schaun. Sie sahen turnieren manchen kühnen Mann: Der Wirth mit seinen Freunden zu reiten selber begann. 2. 747—753. S. 811—817. 3. 122. So vertrieben sie die Weile, die dauchte sie nicht lang. Da lub sie zum Dome mancher Glocke Klang: Den Frauen kamen Rosse, da ritten sie hindann; Den edeln Königinnen folgte mancher kühne Mann.

Sie stiegen vor dem Münster nieder auf das Gras. Roch hegte zu den Gästen Brunhild keinen Haß. Sie giengen unter Krone in das Münster weit: Bald schied sich diese Liebe: das wirkte grimmiger Neid.

Als die Messe war gesungen, sah man sie weiter ziehn Unter hohen Ehren. Sie giengen heiter hin Zu des Königs Tischen. Ihre Freude nicht erlag Bei diesen Lustbarkeiten bis gegen den eilsten Tag.

Die Königin gedachte: "Ich wills nicht länger tragen. Bie ich es fügen möge, Kriemhild muß mir sagen Barum uns so lange den Zins versaß ihr Mann: Der ist doch unser Eigen: der Frag ich nicht entrathen kann."

So harrte sie der Stunde bis es der Teufel rieth, Daß sie das Hofgelage und die Lust mit Leide schied. Bas ihr lag am Herzen, zu Lichte must es kommen: Drum ward in manchen Landen durch sie viel Jammer vernommen. 2. 754—756. D. 818—822. 8. 128.

## Vierzehntes Abentener.

Bie bie Röniginnen fich icalten.

Es war vor einer Besper als man den Schall vernahm, Der von manchem Recken auf dem Hofe kam: Sie stellten Ritterspiele Kurzweil halber an. Da eilten es zu schauen der Frauen viel und mancher Mann.

Da saßen beisammen die Königinnen reich Und gedachten zweier Recken, die waren ohne Gleich. Da sprach die schöne Kriemhild: "Ich hab einen Mann: Ihm wären diese Reiche alle billig unterthan."

Da sprach zu ihr Frau Brunhild: "Wie könnte das wohl sein? Wenn Anders Niemand lebte als du und er allein, So möchten ihm die Reiche wohl zu Gebote stehn: So lange Gunther lebte, so könnt es nimmer geschehn."

Da sprach Kriemhild wieder: "Siehst du, wie er steht, Wie er da so herrlich vor allen Recken geht Wie der lichte Bollmond vor den Sternen thut! Darob mag ich wohl immer tragen fröhlichen Muth."

Die Hausfrau sprach hinwieder: "Wie waidlich sei dein Mann, Wie schön und wie bieder, so steht ihm doch voran Gunther der Recke, der edle Bruder dein: Der muß vor allen Königen, das wiße du wahrlich, sein." 2. 757–761. S. 823–827. B. 124. Da sprach Kriemhild wieder: "So theuer ist mein Mann, Daß er ohne Grund nicht dieß Lob von mir gewann. An gar manchen Dingen ist seine Ehre groß: Das glaube mir, Brunhild, er ist wohl Gunthers Genoß!"

"Das sollst du mir, Kriemhild, im Argen nicht verstehn, Es ist auch meine Rebe nicht ohne Grund geschehn: Ich hört' es Beide sagen, als ich zuerst sie sah, Und als des Königs Willen in meinen Spielen geschah,

"Und da er meine Minne so ritterlich getwann, Da sagt' es Siegfried selber, er sei des Königs Mann: Drum halt ich ihn für Eigen; ich hört' es ihn gestehn." Da sprach die schöne Kriemhild: "So wär mir übel geschehn.

"Wie hätten so geworben die ebeln Brüber mein, Daß ich des Eigenmannes Gemahl sollte sein? Darum will ich, Brunhild, gar freundlich dich bitten, Laß mir zu Lieb die Rede hinsort mit gütlichen Sitten."

Die Königin versetzte: "Sie laßen kann ich nicht; Wie thät ich auf so manchen kühnen Mann Berzicht, Der uns mit dem König zu Dienst ist unterthan?" Kriemhild die schöne hub da sehr zu zürnen an.

"Dem must bu wohl entsagen, daß er in der Welt Dir irgend Dienste leiste. Werther ist der Held Als mein Bruder Gunther, der Degen unverzagt; Erlaße mich der Dinge, die du mir jeso gesagt.

"Auch muß mich immer wundern, wenn er bein Dienstmann ist Und du ob uns Beiden so gewaltig bist, Barum er dir so lange den Zins verseßen hat? Deines Uebermuthes bin ich in Wahrheit nun satt." 2. 762—768. S. 828—833. 3. 125. "Du willst dich überheben," sprach die Königin. "Wohlan, ich will doch schauen, ob man dich fürderhin So hoch in Ehren halte als man mich selber thut." Da waren beide Frauen in sehr zornigem Muth.

Da sprach wieder Kriemhild: "Das wird dir wohl bekannt: Da du meinen Siegfried Dein eigen hast genannt, So sollen heut die Degen der beiden Könge sehn, Ob ich vor der Königin nicht zur Kirche dürfe gehn.

"Ich laße dich wohl schauen, daß ich ebel bin und frei, Und daß mein Mann viel werther als der beine sei. Ich will damit auch selber nicht bescholten sein: Du sollst noch heute sehen, wie die Eigenholdin dein

"Zu Hof geht vor den Helben in Burgondenland. Ich selbst will höher gelten als man je gekannt Eine Königstochter, die noch die Krone trug." Unter den Frauen hob sich der Haß da grimm genug.

Da sprach Brunhild wieder: "Willst du nicht Eigen sein, So must du dich scheiden von den Frauen mein Mit deinem Ingesinde, wenn wir zum Münster gehn." "In Treuen," sprach da Kriemhild, "also soll es geschehn."

"Nun kleibet euch, ihr Maibe," hub da Kriemhild an: "Ob ich frei von Schande hier nicht verbleiben kann. Laßt es heute schauen, besitzt ihr reichen Staat; Sie soll es noch verläugnen was ihr Mund gesprochen hat."

Ihnen war das leicht zu rathen; sie suchten reich Gewand. Wie bald man da im Schmucke viel Fraun und Maide fand! Da kam mit dem Gesinde des edeln Wirths Gemahl; Zu Wunsch gekleidet wurde die schöne Kriemhild zumal 2. 769—775. D. 834–840. 3. 125—126. Mit breiundvierzig Maiben, die fie zum Ahein gebracht; Die trugen lichte Zeuge, in Arabia gemacht. So kamen zu dem Münster die Mägdlein wohlgethan. Ihrer harrten vor dem Hause Die in Siegfriedens Bann.

Die Leute nahm es Wunder, warum das geschah, Daß man die Königinnen nun geschieden sah, Und daß sie nicht zusammen giengen so wie eh. Das gerieth noch manchem Degen zu Sorgen und großem Weh.

Run stand vor dem Münster König Gunthers Weib. Da fanden viel der Ritter holden Zeitvertreib Bei den schönen Frauen, die sie da nahmen wahr. Da kam die edle Kriemhild mit mancher herrlichen Schar.

Bas Rleider je getragen eines ebeln Ritters Kind, Gegen Ihr Gefinde war alles gar ein Wind. Sie twar so reich an Gute, dreißig Königsfraun Rochten die Bracht nicht zeigen, die an ihr allein war zu schaun.

Bas man auch wünschen mochte, Riemand konnte sagen, Daß er so reiche Kleiber je gesehen tragen Als da zur Stunde trugen ihre Mägdlein wohlgethan: Brunhilden wars zu Leibe, sonst hätt es Kriemhild nicht gethan.

Run kamen sie zusammen vor dem Münster weit. Die Hausfrau des Königs aus ingrimmem Neid Die edle Kriemhilde hieß sie stille stehn: "Es soll vor Königsweibe die Eigenholdin nicht gehn."

Da sprach die schöne Kriemhild, zornig war ihr Muth: "Hättest du noch geschwiegen, das wäre dir gut. Du hast geschändet selber deinen schönen Leib: Mocht eines Mannes Kebse je werden Königesweib?" 2.776—782. H. 841—847. B. 128—127. "Ben willst du hier verkehsen?" sprach des Königs Beib. "Das thu ich dich," sprach Kriemhild: "beinen schönen Leib Hat Siegfried erst geminnet, mein geliebter Mann: Bohl war es nicht mein Bruder, der dir dein Magdthum abgewann.

"Bo blieben beine Sinne? Es war eine arge List: Bas ließest bu ihn minnen, wenn er bein Dienstmann ist? Ich höre bich," sprach Kriemhild, "ohne alle Ursach klagen." "In Wahrheit,"sprach ba Brunhild, "bas will ich Gunthern doch sagen."

"Wie mag mich das gefährben? Dich hat dein Stolz betrogen: Du hast mich mit Reben in beinen Dienst gezogen. Das wiße du in Treuen, es ist mir immer leid: Zu trauter Freundschaft bin ich dir nimmer wieder bereit."

Brunhilb begann zu weinen; Kriemhilb es nicht verhieng, Bor des Königs Weibe sie in das Münster gieng Mit ihrem Ingesinde. Da hob sich großer Haß; Es wurden lichte Augen sehr getrübt davon und naß.

Wie man da Gott auch diente, oder Jemand sang, Es währte Brunhilden die Weile viel zu lang. Ihr war allzutrübe der Sinn und auch der Muth: Des muste bald entgelten mancher Degen kühn und gut.

Brunhild mit ihren Frauen gieng vor das Münster stehn. Sie dacht: "Ich muß von Kriemhild noch mehr zu hören sehn, Wes mich so laut hier zeihte das wortscharfe Weib: Und wenn er sichs gerühmt hat, gehts ihm an Leben und Leib!"

Nun kam die edle Kriemhild mit herrlichem Geleit. Da begann die Hausfrau: "Gebt mir noch Bescheid: Ihr wolltet mich verkebsen: laßt uns Beweise sehn, Womit ihr es bewähret, mir sei die Schande geschehn." 2. 783-789. H. 848-854. B. 127-128. Da sprach die schöne Kriemhild: "Was laßt ihr mich nicht gehn? Ich bezeug es mit dem Golde, das an meiner Hand zu sehn. Das brachte mir Siegfried, nachdem er bei dir lag." Rie erlebte Brunhild wohl einen leidigern Tag.

Sie sprach: "Dieß Gold erkenn ich: es ward mir gestohlen Und blieb mir lange Jahre freventlich verhohlen: Ich komme nun dahinter wer es mir hat genommen." Die Frauen waren beibe in großen Unmuth gekommen.

Da sprach wieder Kriemhild: "Ich will nicht sein der Dieb. Du hättest schweigen sollen, war dir Ehre lieb: Ich bezeug es mit dem Gürtel, den ich umgethan, Ich habe nicht gelogen: wohl wurde Siegfried dein Mann."

Bon Ninniveer Seide sie eine Borte trug Mit edelm Gesteine, die war wohl schön genug. Ms Brunhild sie erblicke, zu weinen hub sie an. Das muste Gunther wißen, und alle Die ihm unterthan.

Da sprach die Königstochter: "Nun sendet mir hierher Den König vom Aheine: erfahren soll es der Wie hier seine Schwester höhnte meinen Leib: Sie sagt vor allen Leuten, ich sei Siegfriedens Weib."

Der König kam mit Recken: als er weinen sah Brunhilden seine Traute, wie gütlich sprach er da: "Sagt mir, liebe Fraue, was ist euch geschehn?" Sie sprach zu dem Könige: "Ich muß unfröhlich hier stehn.

"Aller meiner Ehren hat die Schwester dein Mich berauben wollen. Geklagt soll dirs sein, Sie sagt: ich sei die Kebse von Siegsried ihrem Mann." Da sprach König Gunther: "So hat sie übel gethan." 2. 790—796. H. 865—861. 3. 128—120. "Sie trägt hier meinen Gürtel, ben ich längst verloren, Und mein Gold das rothe. Daß ich je ward geboren, Das muß mich stäts gereuen, entlädst du, Herr, mich nicht Mit Kampf der großen Schande: das verdien ich stäts um dich."

Da sprach König Gunther: "So ruset ihn herbei: Hat er sichs gerühmet, das gesteh er frei, Er woll es denn leugnen, der Held aus Niederland." Da ward der kühne Siegsried bald hin zu ihnen gesandt.

Als Siegfried der Degen die Unmuthvollen sah, Und den Grund nicht wuste, balde sprach er da: "Was weinen diese Frauen? das macht mir doch bekannt: Oder wessentwillen habt ihr, Herr, nach mir gesandt?"

Da sprach König Gunther: "Groß Herzleib find ich hier. Eine Märe sagte meine Fraue Brunhilb mir: Du habest dich gerühmet, du wärst ihr erster Mann; So spricht dein Weib Kriemhild: hast du Degen das gethan?"

"Niemals," sprach da Siegfried; "und hat sie das gesagt, Richt eher will ich ruhen bis sie es schwer beklagt; Auch will ich es erhärten vor deinem ganzen Bann Mit meinen hohen Eiden, daß ich die Rede nicht gethan."

Da sprach der Fürst vom Rheine: "Wohlan, das zeige mir: Der Eid, den du geboten, geschieht der gleich allhier, Aller falschen Dinge laß ich dich ledig gehn." Man sah in einem Ringe die stolzen Burgonden stehn.

Da bot der kühne Siegfried zum Eide hin die Hand. Da sprach der reiche König: "Jetzt hab ich wohl erkannt, Ihr seid hieran unschuldig und sollt des ledig gehn: Des euch Kriemhild zeihte, das ift nicht von euch geschehn." 2. 797—803. S. 862—868. B. 129—130. Da sprach wieder Siegfried: "Und kommt es ihr zu Gut, Daß deinem schönen Weibe sie so betrübt den Muth, Das wäre mir wahrlich aus der Maßen leid." Da blicken zu einander die Ritter kühn und allbereit.

"Man soll so Frauen ziehen," sprach Siegfried ber Degen, "Daß sie üppge Reden laßen unterwegen; Berbiet es beinem Weibe, ich will es meinem thun. Solchen Uebermuthes in Wahrheit schäm ich mich nun."

Biel schöne Frauen wurden durch Reben schon entzweit. Da erzeigte Brunhilb solche Traurigkeit, Daß es erbarmen muste Die in Gunthers Bann. Da kam von Tronje Hagen zu der Königin heran.

Er fragte was ihr wäre, weil er sie weinend fand; Sie sagt' ihm die Märe. Er gelobt' ihr gleich zur Hand, Daß es büßen solle der Kriemhilde Mann, Ober man treff ihn nimmer unter Fröhlichen an.

Ueber die Rebe kamen Ortwein und Gernot, Allda die Helden riethen zu Siegfriedens Tod. Dazu kam auch Geiselher, der schönen Ute Kind. Als er die Rede hörte, sprach der Getreue geschwind:

"O weh, ihr guten Knechte, warum thut ihr daß? Siegfried verdiente ja niemals solchen Haß, Daß er darum verlieren Leben sollt und Leib: Auch sind es viel Dinge, um die wohl zürnet ein Weib."

"Sollen wir Gäuche ziehen?" sprach Hagen dagegen: "Das brächte wenig Ehre solchen guten Degen. Daß er sich rühmen durfte der lieben Frauen mein, Ich will des Todes sterben oder es muß gerochen sein." 2. 804—810. S. 869—875. 3. 130—131. Da sprach ber König selber: "Er hat uns nichts gethan Als getreue Dienste: so leb er benn fortan. Was sollt ich wohl bem Recken hegen solchen Haß? Er bewies uns immer Treue, gar williglich that er bas."

Da begann von Metze ber Degen Ortwein: "Wohl kann ihm nicht mehr helfen die große Stärke sein. Will es mein Herr erlauben, ich thu ihm alles Leid." Da waren ihm die Helben ohne Grund zu schaden bereit.

Dem folgte bennoch Niemand, außer baß Hagen Alle Tage pflegte zu Gunthern zu sagen: Wenn Siegfried nicht mehr lebte, ihm würden unterthan Manches Königs Lande. Da sieng der Held zu trauern an.

Man ließ es jetzt bewenden und gieng dem Kampfspiel nach. Hei! was man starker Schäfte vor dem Münster brach Bor Siegfriedens Weibe bis zum Saal hinan! Darüber kam in Unmuth mancher Held in Gunthers Bann.

Der König sprach: "Laßt fahren ben mordlichen Zorn. Er ist uns zu Ehren und zum Heil geborn; Auch ist so grimmer Stärke ber wunderkühne Mann, Wenn ers inne würde, so dürste Niemand ihm nahn.

"Richt boch," sprach Hagen, "da dürft ihr ruhig sein; Wir leiten in der Stille alles sorglich ein. Brunhildens Weinen soll ihm werden leid: Immer sei ihm Hagen zu Haß und Schaden bereit."

Da sprach der König Gunther: "Wie möchte das geschehn?"

Bur Antwort gab ihm Hagen: "Das sollt ihr bald verstehn: Wir laßen Boten reiten her in dieses Land,

Uns offnen Krieg zu künden, die hier Riemand sind bekannt.

2. 811—817. S. 876—882. 3. 131—132.

"Dann sagt ihr vor den Gästen, ihr wollt mit euerm Lehn Guch zur Heerfahrt rüften. Sieht er das geschehn, So verspricht er euch zu helfen; bann gehts ihm an den Leib, Erfahr ich nur die Märe von des kühnen Recken Weib."

Der König folgte leiber seines Dienstmanns Rath. So huben an zu sinnen auf Untreu und Berrath, Eh es Wer erkannte, die Ritter auserkoren: Durch zweier Frauen Zürnen ging da mancher Held verloren. L. 818. 819. Q. 883. 884. B. 182—133.

## Sünfzehntes Abentener.

Bie-Siegfried verrathen marb.

Man sah am vierten Morgen zweiundbreißig Mann hin zu Hofe reiten: ba ward es kund gethan Gunther bem reichen, es droh ihm neuer Streit. Die Lüge schuf ben Frauen bas allergrößeste Leib.

Sie gewannen Urlaub an ben Hof zu gehn. Da sagten sie, sie ständen in Lübegers Lehn, Den einst bezwungen hatte Siegfriedens Hand Und ihn als Geisel brachte König Gunthern in das Land.

Die Boten grüßte Gunther und hieß sie sitzen gehn. Einer sprach darunter: "Herr König, laßt uns stehn, Daß wir die Mären sagen, die euch entboten sind: Wohl habt ihr zu Feinden, das wißet, mancher Mutter Kind.

"Euch widersagt Lübegast und auch Lübeger: Denen schuft ihr weiland grimmige Beschwer; Nun wollen sie mit Heereskraft reiten in dieß Land." Gunther begann zu zürnen, als wär es ihm undekannt.

Man ließ die falschen Boten zu den Herbergen gehn. Wie mochte da Siegfried der Tücke sich versehn, Er oder anders Jemand, die man so listig spann? Doch war es ihnen selber zu großem Leide gethan. 2. 820—824. S. 885—889. I. 183—184. Der König mit den Freunden gieng raunend ab und zu: Hagen von Tronje ließ ihm keine Ruh. Roch wollt es mancher wenden in des Königs Lehn; Doch nicht vermocht er Hagen von seinen Räthen abzustehn.

Eines Tages Siegfried bie Degen raunend fand. Da begann zu fragen der Held von Niederland: "Wie traurig geht der König und die in seinem Bann? Das helf ich immer rächen, hat ihnen Jemand Leid gethan."

Da sprach ber König Gunther: "Wohl hab ich Herzeleib: Lübegast und Lübeger brohn mir neuen Streit. Mit Heersahrten wollen sie reiten in mein Land." Da sprach ber kuhne Degen "Dem soll Siegfriedens Hand

"Rach allen euern Shren mit Kräften widerstehn; Bon mir geschieht den Recken was ihnen einst geschehn: Ihre Burgen leg ich wüste und dazu ihr Land Eh ich ablaße; des sei mein Haupt euer Pfand.

"Ihr mit euern Rechen nehmt ber Heimat wahr; Laßt mich zu ihnen reiten mit meiner Leute Schar. Daß ich euch gerne biene, laß ich euch wohl sehn: Bon mir soll euern Feinden, das wißet, übel geschehn."

"O wohl mir dieser Märe," der König sprach da so, Als wär er seiner Hülfe alles Ernstes froh; Tief neigte sich in Falschheit der ungetreue Mann. Da sprach der Herre Siegfried: "Laßt euch wenig Sorge nahn."

Sie schickten mit der Knechten zu der Fahrt sich an: Siegfrieden und den Seinen ward es zum Schein gethan. Da gebot er sich zu rüften Denen von Niederland: Siegfriedens Recken suchten ihr Streitgewand.

2. 825-831. S. 890-895. B. 134-135.

Da sprach der starke Siegfried: "Mein Bater Siegmund, Bleibet hier im Lande: wir kehren bald gesund, 'Will Gott uns Glück verleihen, wieder an den Rhein: Ihr sollt bei dem König unterdessen fröhlich sein."

Da wollten sie von dannen: die Fähnlein band man an. Umber standen Biele von König Gunthers Bann, Die nicht erfahren hatten wie es damit bewandt. Groß Heergesinde war es, das da bei Siegfrieden stand.

Die Panzer und die Helme man auf die Rosse lud; Aus dem Lande wollten viel starke Recken gut. Da gieng von Tronje Hagen hin wo er Kriemhild fand; Er bat sie um Urlaub: sie wollten räumen das Land.

"Wohl mir," sprach da Kriemhilb, "daß ich den Mann gewann, Der meine lieben Freunde so wohl beschützen kann Wie mein Herre Siegfried an meinen Brüdern thut; • Darum trag ich," sprach die Königin, "immer fröhlichen Muth.

"Lieber Freund Hagen, nun hoff ich, ihr gedenkt, Ich dien euch allen gerne und hab euch nie gekränkt. Das laß mich auch genießen an meinem lieben Mann: Er soll es nicht entgelten was ich Brunhilden gethan.

"Das hat mich schon gereuet," sprach das edle Weib; "Auch hat er so zerbleuet zur Strafe meinen Leib, Daß ich je beschwerte mit Reden ihr den Muth, Er hat es wohl gerochen, dieser Degen kühn und gut."

Da sprach er: "Ihr versöhnet euch wohl nach wenig Tagen. Kriemhild, liebe Fraue, nun sollt ihr mir sagen Wie ich euch dienen möge an Siegsried euerm Herrn; Ich gönn es Niemand beßer, und thu es, Königin, gern." 2. 882—888. H. 896—902. J. 185—186. "Ich war ohn alle Sorge," sprach ba das eble Weib, "Daß man im Kampf ihm nähme das Leben und den Leib; Benn er nicht folgen wollte seinem Uebermuth, So war auch immer sicher dieser Degen kühn und gut."

"Wenn ihr besorget, Herrin," Hagen da begann, "Daß er verwundet werde, so vertraut mir an, Wie soll ich es beginnen, dem zu widerstehn? Ihn zu schirmen will ich immer bei ihm reiten und gehn."

"Du bift mein Berwandter, so will ich beine sein: Ich befehle dir auf Treue ben lieben Gatten mein; Daß du mir behütest den geliebten Mann." Bas beßer war verschwiegen vertraute da sie ihm an.

Sie sprach: "Mein Mann ist tapfer, bazu auch stark genug. Als er ben Lindbrachen an dem Berge schlug, Da babet in dem Blute der Degen allbereit, Daher ihn keine Waffe je versehren mocht im Streit.

"Jeboch bin ich in Sorgen, wenn er im Sturme steht Und von der Helben Händen mancher Sperwurf geht, Daß ich dann verliere meinen lieben Mann. Hei! was ich großer Sorgen oft um Siegfried gewann!

"Mein lieber Freund, ich melb es nun auf Gnade dir, Auf daß du beine Trèue bewähren mögst an mir, Bo man kann verwunden meinen lieben Mann. Das sollst du nun vernehmen: es ist auf Gnade gethan.

"Als von des Drachen Wunden floß das heiße Blut, Und sich darinne badete der kühne Recke gut: Da fiel ihm auf die Achseln ein Lindenblatt so breit: Da kann man ihn verwunden; das schafft mir Sorgen und Leid." 2. 888—846. H. 908—909. 3. 186.

Simrod, bas Ribelungenlieb.

Da sprach ber Ungetreue: "So näht auf sein Gewand Mir ein kleines Zeichen: baran wird nur bekannt Wo ich sein hüte müße, wenn wir in Stürmen stehn." Sie wähnt' ihn so zu fristen; auf seinen Tod wars abgesehn.

Sie sprach: "Mit feiner Seibe näh ich auf sein Gewand Insgeheim ein Kreuzchen: da soll, Held, deine Hand Meinen Mann beschirmen, wenns ins Gedränge geht, Und er vor seinen Feinden in den starken Stürmen steht."

"Das thu ich" sprach da Hagen, "viel liebe Fraue mein." Wohl wähnte da die Königin, sein Frommen sollt es sein: Da war hiemit verrathen dieser kühne Mann. Urlaub nahm da Hagen: da gieng er fröhlich hindann.

Was er erfahren hätte? bat ihn sein Herr zu sagen. "Mögt ihr die Reise wenden, so reiten wir zu jagen; Ich weiß nun wohl die Märe wie ich ihn tödten soll. Wollt ihr die Jagd bestellen?" "Das thu ich, "sprach der König, "wohl."

Der Dienstmann bes Königs war froh und wohlgemuth. Gewiss, daß solche Bosheit kein Recke wieder thut Bis zum jüngsten Tage, als da von ihm geschah, Da sich seiner Treue Kriemhild die Königin versah.

Darauf am britten Morgen mit tausend Mannen gut Ritt der Degen Siegfried hindann mit frohem Muth: Er wähnt', er solle rächen seiner Freunde Leid. So nahe ritt ihm Hagen, daß er beschaute sein Kleid.

Als er ersah das Zeichen, da schickt' er ungesehn, Andre Mär zu bringen, Zwei aus seinem Lehn: In Frieden solle bleiben König Gunthers Land; Es habe sie Herr Lübeger zu dem Könige gesandt. L. 846—881. H. 910—916. Z. 187. Wie ungerne Siegfried abließ von dem Streit Eh er gerochen hatte seiner Freunde Leid! Kaum hielten ihn zurücke Die in Gunthers Bann. Da ritt er zu dem Könige, der ihm zu danken begann:

"Run lohn euch, Freund Siegfried, ben guten Willen Gott, Daß ihr so gerne thatet was ich mir wähnte Roth; Das will ich euch vergelten wie ich billig soll. Bor allen meinen Freunden vertrau ich euch immer wohl.

"Da wir uns ber Heerfahrt so entledigt sehn, So laßt uns nun Bären und Schweine jagen gehn Rach dem Odenwalde, wie ich oft gethan." Gerathen hatte Hagen das, dieser ungetreue Mann.

"Allen meinen Gäften soll man das nun sagen, Ich denke früh zu reiten: Die mit mir wollen jagen, Daß die sich fertig halten; die aber hier bestehn, Kurzweilen mit den Frauen: so sei mir Liebes geschehn."

Mit herrlichen Sitten sprach ba Siegefrieb: "Wenn ihr jagen reitet, ba will ich gerne mit. So sollt ihr mir leihen einen Jägersmann Mit etlichen Bracken: so reit ich mit euch in den Tann."

"Bollt ihr nur Einen?" fragte ber König gleich zur Hand; "Ich leih euch, wollt ihr, viere, benen wohl bekannt Der Wald ist und die Steige, wo viel Wildes ist, Daß ihr in der Jrre nicht hinter uns reiten müßt."

Da ritt zu seinem Weibe ber Degen unverzagt. Derweilen hatte Hagen bem Könige gesagt, Wie er verderben wolle ben tapferlichen Degen. So großer Untreue sollt ein Mann nimmer pflegen. 2. 862–858. H. 917–922. J. 138. Als die Ungetreuen geschaffen seinen Tod, Da wusten sie es Alle. Geiselher und Gernot Wollten nicht mit jagen. Weiß nicht aus welchem Groll Sie ihn nicht verwarnten; doch des entgalten sie voll. 5. 928. 8. 138.

## Bechzehntes Abentener.

Bie Siegfried erschlagen marb.

Gunther und Hagen, die Reden wohlgethan, Beriethen mit Untreuen ein Birschen in den Tann. Mit ihren scharfen Spießen wollten sie jagen gehn Bären und Wisende: was könnte Kühnres geschehn?

Da ritt auch mit ihnen Siegfried mit stolzem Sinn. Man bracht ihnen Speise, herrliche, bahin. An einem kalten Brunnen verlor er bald das Leben: Den Rath hatte Brunhild, König Gunthers Weib, gegeben.

Da gieng der kühne Degen hin wo er Kriemhilb fand. Schon war aufgeladen das eble Birschgewand Ihm und den Gesellen: sie wollten über Rhein. Da konnte Kriemhilden leider nicht zu Muthe sein.

Seine liebe Traute füst' er auf ben Mund: "Gott laße mich bich, Fraue, noch wiebersehn gesund, Und mich auch beine Augen; mit holben Freunden bein Berkürze dir die Stunden; ich kann nun nicht bei dir sein."

Da gedachte sie der Märe, sie durft es ihm nicht sagen, Um die sie Hagen fragte: da begann zu klagen Die edle Königstochter, daß sie je geboren ward: Ohne Maßen weinte die wunderschöne Fraue zart. 2. 869–868. H. 924–928. 3. 140. Sie sprach zu dem Recken: "Laßt euer Jagen sein: Mir träumte heunt von Leide, wie euch zwei wilde Schwein Ueber die Haide jagten: da wurden Blumen roth. Daß ich so bitter weine, das thut mir armem Weibe Noth.

"Ich fürchte sehr und bange vor Etlicher Berrath, Wenn man den und jenen etwa beleidigt hat, Daß uns die verfolgen mit feindlichem Haß. Bleibt hier, mein lieber Herre, mit Treuen rath ich euch das."

Er sprach: "Liebe Traute, ich kehr in kurzer Zeit; Ich weiß nicht, daß hier Jemand mir Haß trüg oder Reid. Alle beine Freunde sind insgemein mir hold: Auch verdient' ich von den Degen wohl nicht anderlei Sold."

"Nein, lieber Siegfried! wohl fürcht ich beinen Fall. Mir träumte heunt von Leide, wie über dir zu Thal Fielen zwei Berge, daß ich dich nie mehr sah: Und willst du von mir scheiden, das geht mir inniglich nah."

Er umfieng mit Armen bas tugenbreiche Weib, Mit holbem Kuffe herzt' er ihren schönen Leib. Dann nahm er Urlaub und schied in kurzer Stund: Sie ersah ihn leiber barnach nicht wieder gesund.

Da ritten sie von dannen in einem tiesen Tann Der Kurzweile willen; manch kühner Rittersmann Ritt mit dem König; hinaus gesendet ward Auch viel der edeln Speise, die sie brauchten zu der Fahrt.

Manch Saumross zog beladen vor ihnen überrhein, Das den Jagdgesellen das Brot trug und den Wein, Das Fleisch mit den Fischen und Borrath aller Art, Wie sie ein reicher König wohl haben mag auf der Fahrt. L. 864—870. H. 928—935. J. 141. Da ließ man herbergen bei bem Walbe grün Bor des Wildes Wechsel die stolzen Jäger kühn, Wo sie da jagen wollten, auf breitem Angergrund. Gekommen war auch Siegfried: das ward dem Könige kund.

Bon den Jagdgesellen ward umhergestellt Die Wart an allen Enden: da sprach der kühne Helb, Siegfried der starke: "Wer soll uns in den Tann Nach dem Wilde weisen? ihr Degen kühn und wohlgethan."

"Bir müßen uns wohl scheiben" sprach Hagen alsbalb, "Che wir beginnen zu jagen hier im Wald: So mögen wir erkennen, ich und der Herre mein, Wer die besten Jäger bei dieser Waldreise sei'n.

"Die Leute und die Hunde, wir theilen uns darein: Bohin ihn lüstet, sahre dann Jeglicher allein, Und wer das Beste jagte, dem sage man den Dank." Da weilten die Jäger bei den Herbergen nicht mehr lang.

Da sprach der Herre Siegfried: "Der Hunde hab ich Rath: Ich will nur einen Bracken, der so genoßen hat, Daß er des Wildes Fährte spüre durch den Tann." Da schuf der König Gunther, daß er die Auswahl gewann.

Da nahm ein alter Jäger einen Spürhund hinter sich Und brachte den Herren eh lange Zeit verstrich, Wo sie viel Wildes fanden: was des vertrieben ward; Das erjagten die Gesellen, wie heut noch guter Jäger Art.

Was da der Bracke scheuchte, das schlug mit seiner Hand Siegfried der kühne, der Held aus Niederland. Sein Ross lief so geschwinde, daß ihm nicht viel entrann: Das Lob er bei dem Jagen vor ihnen allen gewann.

8. 871—877. H. 936—942. 3. 141. Er war in allen Dingen mannhaft genug. Das erste von den Thieren, die er zu Tode schlug, Das war ein starkes Halbschwein, mit eigener Hand; Richt lang darauf der Degen einen grimmen Leuen fand.

Als. den ber Brade auftrieb, schoß er ihn mit dem Bogen Und dem scharfen Pfeile, den er darauf gezogen; Der Leu lief nach dem Schuße nur dreier Sprünge lang. Seine Jagdgefellen, die sagten Siegfrieden Dank.

Danach schlug er wieder einen Bilffel und einen Elk, Bier starker Auer nieder und einen grimmen Schelk. So schnell trug ihn die Mähre, daß ihm nichts entsprang: Hinden und Hirsche wurden viele sein Fang.

Einen großen Eber trieb der Spürhund auf. Alls der flüchtig wurde, da kam in schnellem Lauf Derselbe Jagdmeister und nahm ihn wohl aufs Korn: Anlief den kühnen Degen das Schwein in grimmigem Zorn.

Da schlug es mit bem Schwerte ber Kriemhilbe Mann: Das hätt ein andrer Jäger nicht so leicht gethan. Als es nun gefällt lag, sieng man den Spürhund. Da war sein reiches Jagen den Burgonden alle kund.

.Da sprachen seine Jäger: "Rann es füglich sein, So laßt uns, herr Siegfried, des Wilds ein Theil gebeihn: Ihr wollt uns heute leeren den Berg und auch den Tann." Darob begann zu lächeln der Degen kühn und wohlgethan.

Da vernahm man allenthalben Lärmen und Getos. Bon Leuten und von Hunden ward der Schall so groß, Man hörte widerhallen den Berg und auch den Tann. Auf vierundzwanzig Fährten jagten Die in Gunthers Bann. 2. 878-883. Q. 948—949. 8. 142. Da wurde viel bes Wildes vom grimmen Tod ereilt. Sie wähnten es zu fügen, daß ihnen zugetheilt Der Preis des Jagens würde: das konnte nicht geschehn, Als bei der Feuerstätte der starke Siegfried ward gesehn.

Das Birschen war zu Enbe, nicht ganz doch, wie es schien. Die zum Feuer wollten, brachten mit dahin Aller Arten Thiere und Sbelwilds genug. Hei! was des zur Küche des Königs Ingesinde trug!

Da ließ der König kunden den Jägern auserkorn, Daß er zum Imbiß wolle; da wurde laut ins Horn Einmal gestoßen: daran ward erkannt, Daß man den edeln Fürsten bei den Herbergen fand.

Da sprach ein Jäger Siegfrieds: "Herr, ich hab vernommen Am Schall eines Hornes, wir sollen nun kommen Zu den Herbergen: erwidr ichs, das behagt." Da ward nach den Gesellen mit Blasen lange gefragt.

Da sprach ber eble Siegfried: "Nun räumen wir ben Walb." Sein Ross trug ihn eben, die Andern folgten balb. Sie verscheuchten mit dem Schalle ein Waldthier fürchterlich, Einen wilden Bären; da sprach der Degen hinter sich:

"Ich schaff uns Jagdgefellen eine Kurzweil. Da seh ich einen Bären: ben Braden löst bom Seil. Zu den Herbergen soll mit uns der Bär: Er kann uns nicht entrinnen und flöh er auch noch so sehr."

Da lössten sie den Bracken: der Bär sprang hindann. Da wollt ihn erreiten der Kriemhilde Mann. Er siel in ein Geklüste: da konnt er ihm nicht bei: Das starke Thier wähnte von den Jägern schon sich frei. 2.884—889. §. 950—956. §. 148. Da sprang von seinem Rosse der stolze Ritter gut Und begann ihm nachzulaufen. Das Thier war ohne Hut, Es konnt ihm nicht entrinnen: er sieng es allzuhand. Ohn es zu verwunden der Degen eilig es band.

Kraten ober beißen konnt es nicht ben Mann. Er band es an den Sattel: so bracht er es hindann Mit Gewalt zur Feuerstatt in seinem hohen Muth Zu einer Kurzweile, dieser Recke kühn und gut.

Er ritt zur Gerberge in welcher Herrlichkeit! Sein Sper war groß und mächtig, ftark dazu und breit; Eine schmucke Waffe hieng ihm herab bis auf den Sporn; Bon rothem Golde führte der Held ein herrliches Horn.

Bon beserm Birschgewande hört ich niemals sagen. Einen Rock von schwarzem Zeuge sah man ihn tragen Und einen Hut von Zobel, reich war der genug. Hei! was guter Borten an seinem Köcher er trug!

Bon einem Kanther darüber war gezogen Ein Bließ des Ruches wegen. Auch trug er einen Bogen: Mit einer Winde must ihn ziehen an Wer ihn spannen wollte, er hätt es selbst denn gethan.

Bon ber Haut des Luchses war all sein Gewand, Das man von Kopf zu Füßen bunt überstreuet fand: Aus dem lichten Rauchwerk zu beiden Seiten hold An dem kühnen Jägermeister schien mancher Flitter von Gold.

Auch führt' er Balmungen, das breite schwude Schwert: Das war solcher Schärfe, nichts blieb unversehrt, Wenn man es schlug auf Helme; seine Schneiben waren gut. Der herrliche Jäger, der trug gar hoch seinen Muth.

2. 890—896. H. 957—963. 3. 144. Beil ich euch ber Märe ganz bescheiben soll, So war sein ebler Köcher guter Pfeile voll, Golben geriefelt, die Eisen händebreit. Bas er traf mit Schießen, dem war das Ende nicht weit.

Da ritt der edle Ritter waidlich aus dem Tann. Ihn sahen zu sich kommen Die in Gunthers Bann. Sie liefen ihm entgegen und hielten ihm das Ross: Da führt' er auf dem Sattel einen Bären stark und groß.

Er war vom Rofs gestiegen, ba lös't er ihm bas Band Bom Mund und von ben Füßen: bie Hunde gleich zur Hand Begannen laut zu heulen, als sie ben Bären sahn. Das Thier zu Walbe wollte: bas erschreckte manchen Mann.

Der Bär in die Küche von dem Lärm gerieth; Hei! was er Küchenknechte von dem Feuer schied! Gerückt ward mancher Keßel, zerzerrt mancher Brand; Hei! was man guter Speisen in der Asche liegen fand!

Da sprangen von den Sigen bie Herren und ihr Bann. Der Bär begann zu zürnen; der König wies sie an Der Hunde Schar zu lösen, die an den Seilen lag; Und wär es wohl geendet, sie hätten fröhlichen Tag.

Mit Bogen und mit Spießen, man versäumte sich nicht mehr, Liefen hin die Schnellen, wo da gieng der Bär; Doch wollte niemand schießen, von Hunden wars zu voll. So laut war das Getöse, daß rings der Bergwald erscholl.

Der Bär begann zu fliehen vor der Hunde Zahl; Ihm konnte Niemand folgen als Kriemhilds Gemahl. Er erlief ihn mit dem Schwerte, zu Tod er ihn va schlug. Wieder zu dem Feuer das Gesind den Bären trug.

2. 897—903. S. 964—970. B 145.

Da sprachen Die es sahen, es war ein starker Mann. Die stolzen Jagdgesellen rief man zu Tisch heran: Auf schönem Anger saßen ihrer ba genug. Hei! was man Ritterspeise vor die stolzen Jäger trug!

Die Schenken waren säumig, sie brachten nicht den Bein; So gut bewirthet mochten fonst Helben nimmer sein. Wären Manche drunter nicht so falsch dabei, So wären wohl die Degen aller Schanden bar und frei.

Des wurde da nicht inne ber verrathne kühne Mann, Daß man solche Tücke wider sein Leben spann. Er war in hoher Tugend alles Falsches bar; Seines Todes must entgelten, Dem es nie ein Frommen war.

Da sprach der edle Siegfried: "Mich verwundert sehr, Man bringt uns aus der Küche doch so viel daher, Was bringen uns die Schenken nicht dazu den Wein? Pflegt man so der Jäger, will ich nicht Jagdgeselle sein.

"Ich möcht es wohl verdienen, bedächte man mich gut." Bon seinem Tisch der König sprach mit falschem Muth: "Man soll euch künftig büßen was heut uns muß entgehn; Die Schuld liegt an Hagen, der will uns verdursten sehn."

Da sprach ber von Tronje: "Lieber Herre mein, Ich wähnte, das Birschen sollte heute sein In dem Spechtsharte: den Wein sandt ich dahin. Heut giebt es nichts zu trinken; doch vermeid ichs künftighin."

Da sprach ber eble Siegfried: "Ich sag euch wenig Dank: Man follte sieben Säumer mit Meth und Lautertrank Mir hergesendet haben; konnte das nicht sein, So sollte man uns näher gesiedelt haben dem Rhein." L. 904—908. C. 971—977. 3. 146. Da sprach von Tronje Hagen: "Ihr ebeln Ritter schnell, Ich weiß hier in der Nähe einen kühlen Quell: Daß ihr mir nicht zurnet, da rath ich hinzugehn." Der Rath war manchem Degen zu großer Sorge geschehn.

Den von Niederlanden zwang des Durstes Roth; Den Tisch er wegzurücken so zeitiger gebot: Er wollte vor die Berge zu dem Brunnen gehn. Da war der Rath aus Arglist von den Degen geschehn.

Man hieß das Wild auf Wagen führen in das Land, Das da verhauen hatte Siegfriedens Hand. Wer es auch sehen mochte, sprach Ehr und Ruhm ihm nach; Hagen seine Treue sehr an Siegfrieden brach.

Als sie von dannen wollten zu der Linde breit, Da sprach wieder Hagen: Ich hörte jederzeit, Es könne Niemand folgen Kriemhilds Gemahl, Benn er rennen wolle; hei! schauten wir doch das einmal!"

Da sprach von Niederlanden Siegfried der Degen kühn: "Das mögt ihr wohl versuchen: wollt ihr mit mir hin Zur Wette nach dem Brunnen? Wenn der Lauf geschieht, So habe der gewonnen, den man den Vordersten sieht."

"Bohl, laßt es uns versuchen," sprach Hagen der Degen. Da sprach der starke Siegfried: "So will ich mich legen hier zu euern Füßen nieder in das Gras." Als er das erhörte, wie lieb war König Gunthern das!

Da sprach ber kühne Degen: "Noch mehr will ich euch sagen: All meine Kleiber will ich an mir tragen, Den Sper samt bem Schilbe und all mein Birschgewand." Das Schwert und den Köcher um die Glieber eilends er band. 2. 910—916. H. 978—984. & 147. Die Kleiber zogen Jene von dem Leibe ba. In zwei weißen Hemben man beibe stehen sah: Wie zwei wilbe Panther liesen sie durch den Klee; Man sah bei dem Brunnen den schnellen Siegfried doch eh.

Den Preis in allen Dingen vor Manchen man ihm gab. Da löf't er schnell bie Waffe, den Köcher legt' er ab, Den starken Sperschaft lehnt er an den Lindenast: Bei des Brunnens Fluße stand der herrliche Gast.

Siegfriedens Tugenden waren gut und groß. Den Schild legt' er nieder, wo der Brunnen floß; Wie sehr ihn auch dürstete, der Held nicht eher trank Bis der König ankam: das währte Siegfrieden lang.

Der Brunnen war lauter, kühl und auch gut; Da neigte sich Gunther hernieder zu der Flut. Als er getrunken hatte, erhob er sich hindann. Also hätt auch gerne der kühne Siegfried gethan.

Da entgalt er seiner Tugend; den Bogen und das Schwert Trug beiseite Hagen von dem Degen werth. Dann sprang er schnell zurücke, wo er den Wurfspieß fand Und sah nach einem Zeichen an des Kühnen Gewand.

Ms der eble Siegfried aus dem Brunnen trank, Er schoß ihm durch das Areuze, daß aus der Wunde sprang Das Blut ihm von dem Herzen boch an Hagens Staat. Kein Held begeht wieder also große Missethat.

Den Sperschaft im Herzen ließ er ihm stecken ties: Wie im Fliehen Hagen ba so grimmig lies, So lief er noch auf Erben nie vor einem Mann! Als sich der starke Siegfried der schweren Wunde versann, 2 917—023. H. 988—991. 3. 148. Der Helb in wildem Toben von dem Brunnen sprang; Ihm ragte von den Achseln eine Sperstange lang. Run wähnt' er da zu finden Bogen oder Schwert, So hätt er nach Berdienste Hagen wohl den Lohn gewährt.

Als ber Todwunde sein Schwert nicht wiedersand, Da blieb ihm auch nichts weiter als der Schildesrand. Den rafft' er von dem Brunnen und rannte Hagnen an: Da konnt ihm nicht entrinnen dieser ungetreue Mann.

Wie wund er war zum Tobe, so frästig doch er schlug, Daß von dem Schilbe nieder rieselte genug Des edeln Gesteines; der Schild zerbrach auch fast: So gern gerochen hätte sich der herrliche Gast.

Hagen mufte fallen von seiner Hand zu Thal; Der Anger von den Schlägen erscholl im Wiederhall. Hätt er sein Schwert in Händen, so wär es Hagens Tod. Sehr zürnte der Berwundete, es zwang ihn wahrhafte Noth.

Seine Farbe war erblichen; er konnte nicht mehr ftehn. Seines Leibes Stärke muste ganz zergehn, Da er des Todes Zeichen in lichter Farbe trug. Er ward hernach betrauert von schönen Frauen genug.

Da fiel in die Blumen der Kriemhilde Mann, Das Blut von seiner Wunde stromweis nieder rann. Da begann er die zu schelten, ihn zwang die große Noth, Die da gerathen hatten mit Untreue seinen Tod.

Da sprach der Todwunde: "Weh, ihr bösen Zagen, Was helfen meine Dienste, da ihr mich habt erschlagen? Ich war euch stäts gewogen und sterbe nun daran. Ihr habt an euern Freunden leider übel gethan.

2. 924—980. 5. 992—998. 8. 149.

"Die find bavon bescholten, was ihrer auch geborn Wird nach biesem Tage: ihr habt euern Zorn Muzusehr gerochen an bem Leben mein. Mit Schanden geschieben sollt ihr von guten Recken sein."

Hinliefen alle Leute, wo er erschlagen lag; Es war ihrer Bielen ein freudeloser Tag. Wer irgend Treue kannte, von dem ward er beklagt: Das hatt auch wohl um Alle verdient der Degen unberzagt.

Der König von Burgonden beklagt' auch seinen Tod. Da sprach der Todwunde: "Das thut nimmer Noth, Daß der um Schaden weine, durch den man ihn gewann: Er verdient groß Schelten, er hätt es beger nicht gethan.

Da sprach ber grimme Hagen: "Ich weiß nicht, was euch reut: Nun hat zumal ein Ende unser sorglich Leid. Nun mags nicht Manchen geben, der uns darf bestehn; Wohl mir, daß seiner Herschaft durch mich ein End ist geschehn."

"Ihr mögt euch leichtlich rühmen," sprach Der von Niederland; "Hätt ich die mörderische Weis an euch erkannt, Bor euch hätt ich behalten Leben wohl und Leib. Mich dauert nichts auf Erden als Frau Kriemhild mein Weib.

"Auch mag es Gott erbarmen, daß ich gewann den Sohn, Der nun auf alle Zeiten den Vorwurf hat davon, Daß seine Freunde Jemand meuchlerisch erschlagen: Hätt ich Zeit und Weile, das müst ich billig beklagen.

"Wohl nimmer hat begangen so großen Mord ein Mann" Sprach er zu dem Könige, "als ihr an mir gethan; Ich erhielt euch unbescholten in großer Angst und Noth; Ihr habt mir schlimm vergolten, daß ich so wohl es euch bot." 2. 931—936. H. 999—1004. 3. 150. Da sprach im Jammer weiter ber todwunde Held: "Bollt ihr, edler König, noch auf bieser Welt An Jemand Treue pslegen, so laßt besohlen sein Auf Treue und auf Gnaden euch die liebe Traute mein.

"Last es sie genießen, daß sie eure Schwester ist: Bei aller Fürsten Tugend seib ihr treu zu jeder Frist. Mein mögen lange harren mein Vater und mein Bann: Es ward am lieben Freunde keinem Weib so leid gethan."

Er frümmte fich in Schmerzen wie ihm die Noth gebot Und sprach aus jammerndem Herzen: "Wein mordlicher Tod Wag euch noch gereuen in der Zukunft Tagen: Glaubt mir in rechten Treuen, daß ihr euch selber habt erschlagen."

Die Blumen allenthalben waren vom Blute naß. Da rang er mit dem Tode, nicht lange that er das, Denn des Todes Waffe schnitt ihn allzusehr. Da mochte nicht mehr reden, dieser Degen kühn und hehr.

Als die Herren sahen, der eble Held wär todt, Sie legten ihn auf einen Schild, der war von Golde roth. Da giengen sie zu Rathe, wie es sollt ergehn, Daß es verhohlen bliebe, es sei von Hagen geschehn.

Da sprachen ihrer. Biele: "Ein Unfall ist geschehn; Ihr sollt es Alle hehlen und Einer Rede stehn: Als er allein ritt jagen, der Kriemhilde Mann, Da schlugen ihn die Schächer, als er fuhr durch den Tann."

Da sprach ber Ungetreue: "Ich bring ihn in das Land. Mich soll es nicht kümmern, wird es ihr auch bekannt, Die so betrüben konnte der Köngin hohen Muth; Ich werde wenig fragen wie sie nun weinet und thut." 2. 987—952. S. 1006—1012. 3. 151. Bon bemselben Brunnen, , wo Siegfried warb erschlagen, Sollt ihr die rechte Wahrheit von mir hören sagen. Bor dem Odenwalde ein Dorf liegt Odenheim: Da fließt noch der Brunnen, es kann da kein Zweisel sein. D. 1013. 3. 151.

## Biebzehntes Abentener.

Bie Siegfried betlagt und begraben marb.

Da harrten sie bes Abends und fuhren überrhein: Es mochte nie von Helden so schlimm gejaget sein. Ihr Beutewild beweinte noch manches edle Weib, Sein muste bald entgelten viel guter Weigande Leib.

Bon größem Uebermuthe mögt ihr nun hören fagen Und schrecklicher Rache. Bringen ließ Hagen Den erschlagnen Siegfried von Ribelungenland Bor eine Kemenate, darin sich Kriemhild befand.

Er ließ ihn ihr verstohlen legen vor die Thür, Daß sie ihn finden müße, wenn morgen sie herfür Zu der Mette gienge frühe vor dem Tag, Deren wohl selten Frau Kriemhild eine verlag.

Da hörte man wie immer zum Münster das Geläut: Kriemhilb die schöne weckte manche Maid. Ein Licht ließ sie sich bringen alsbald und ihr Gewand; Da kam der Kämmrer Einer hin wo er Siegfrieden sand.

Er sah ihn roth von Blute, all sein Gewand war naß: Daß sein Herr es wäre, mit Richten wust er das. Da trug er in die Kammer das Licht in seiner Hand, Bei dem die edle Kriemhild viel leide Märe befand.

Q. 943-947. \$. 1014-1018 3. 152.

Als sie mit den Frauen zum Münster wollte gehn, "Frau," sprach der Kämmrer, "ihr mögt noch stille stehn: Es liegt vor dem Gemache ein Ritter todtgeschlagen." "O weh," sprach da Kriemhild, "was willst du solche Botschaft sagen?"

Eh sie noch selbst gesehen es sei ihr lieber Mann, \_ An die Frage Hagens zu benken hub sie an, Wie er ihn schützen möge: da ahnte sie ihr Leid. Mit seinem Tod entsagte sie aller Lust und Fröhlichkeit.

Da sank sie zu der Erden, kein Wort mehr sprach sie da; Die schöne Freudenlose man da liegen sah. Der edeln Frauen Jammer wurde groß und voll; Sie schrie in der Ohnmacht, daß all die Kammer erscholl.

Da sprach ihr Gesinde: "Es kann ein Fremder sein." Das Blut ihr aus dem Munde brach vor Herzenspein. Sie sprach: "Es ist Siegfried, mein geliebter Mann: Brunhild hats gerathen und Hagen hat es gethan."

Sie ließ sich hingeleiten wo sie ben Recken fand, Sein schönes Haupt erhob sie mit ihrer weißen Hand. So roth er war von Blute, sie hatt ihn gleich erkannt: Da war mit Blut begoßen bes kühnen Degen Gewand.

Da rief in Jammerlauten bie Königin milb: "D weh mir biefes Leibes! Run ift bir boch bein Schilb Mit Schwertern nicht verhauen! bich fällte Meuchelmorb. Und wüft ich, wer ber Thäter war, ich wollt es rächen immerfort."

All ihr Ingesinde klagte laut und schrie Mit seiner lieben Frauen; heftig schmerzte sie Ihr edler Herr und König, der da war verlorn. Gar übel hatte Hagen gerochen Brunhildens Zorn. 2. 948–954. H. 1018–1025. 3. 168–154. Da sprach die Jammerhafte: "Run soll Einer gehn, Und mir in Eile wecken Die in Siegfriedens Lehn, Und soll auch Siegmunden diese Märe sagen, -Ob er mir helsen wolle um den kühnen Siegfried klagen."

Da lief bahin ein Bote wo er sie liegen fand, Siegfriedens Helden von Nibelungenland. Mit diesen leiden Mären weckt' er manchen Mann; Sie sprangen ohne Sinne aus den Betten heran.

Auch kam dahin der Bote wo der König lag. Siegmund der Herre keines Schlafes pflag, Als ob das Leid ihm ahnte das ihm war geschehn. Er solle seinen lieben Sohn nimmer lebend wiedersehn.

"Wacht auf, König Siegmund, eilends sollt ihr gehn Zu Kriemhilb, meiner Frauen; der ist ein Leid geschehn, Das ihr vor allen Leiden wohl das Herz versehrt; Das sollt ihr klagen helsen, da es auch euch widerfährt."

Auf richtete sich Siegmund und sprach: "Was beklagt Denn die schöne Kriemhild, wie du mir hast gesagt?" Der Bote sprach mit Jammer: "Sie hat wohl Grund zu klagen: Es liegt von Niederlanden der kühne Siegfried erschlagen."

Da sprach König Siegmund: "Laßt das Scherzen sein Mit also böser Märe von dem Sohne mein, Und sagt es Niemand wieder, daß er sei erschlagen, Denn ich könnt ihn nie genug bis an mein Ende beklagen."

"Wollt ihr mir nicht glauben was ihr mich höret sagen, So mögt ihr selber hören Kriemhilben klagen Und all ihr Ingesinde um Siegfriedens Tod." Gar sehr erschraf da Siegmund, es schuf ihm wahrhafte Noth. L. 965—961. H. 1028—1032. 3. 154—165. Mit hundert seiner Mannen er von dem Bette sprang. Sie zuckten zu den Händen die scharfen Waffen lang Und liesen zu dem Wehruf jammersvoll heran. Da kamen tausend Recken in des kühnen Siegfried Bann.

Als sie in Jammerlauten die Frauen hörten klagen, Da dacht ein Theil, sie müsten doch erst Kleider tragen. Wohl mochten sie vor Schmerzen der Sinne Macht nicht haben: Es lag in ihrem Herzen große Schwere begraben.

Da kam der König Siegmund hin wo er Kriemhild fand. Er sprach: "O weh der Reise hieher in dieses Land! Wer hat euch euern Gatten, wer hat mir mein Kind So ohne Schuld entrißen, da wir bei guten Freunden sind?"

"Ja, wenn ich Den nur kennte!" sprach die Königin, "Hold würd ihm nimmer mein Herz noch mein Sinn: Ich rieth' ihm so zum Leide, daß all die Freunde sein Mit Jammer weinen musten das wißet, von wegen mein."

Siegmund mit Armen ben Fürsten umschloß; Da ward von seinen Freunden der Jammer also groß, Daß von dem lauten Wehruf Ballas und Saal Und die Stadt zu Wormes rings erscholl im Wiederhall.

Da konnte Niemand trösten Siegfriedens Weib. Man zog aus den Kleidern seinen schönen Leib, Man wusch ihm seine Wunde und legt' ihn auf die Bahr; Allen seinen Leuten wie weh vor Jammer da war!

Da sprachen seine Recken aus Nibelungenland: "Immer ihn zu rächen ist willig unsre Hand. Er ist in diesem Hause, Der es hat gethan." Da eilten sich zu waffnen die Degen in Siegfrieds Bann. 2. 962–968. H. 1038–1039. Z. 155–156. Die Auserwählten kamen mit ihren Schilben her, Eilf hundert Weigande; die hatt in seinem Heer Siegmund der Reiche: seines Sohnes Tod hätt er gern gerochen wie ihm die Treue gebot.

Sie wusten nicht, wen sollten sie im Streit bestehn, Benn es nicht Gunther ware und Die in seinem Lehn, Die zur Jagd mit Siegfried geritten jenen Tag. Kriemhild sah sie gewaffnet: das schuf ihr neues Ungemach.

Wie stark auch war ihr Jammer, wie groß auch ihre Roth, Sie besorgte boch so heftig ber Nibelungen Tod Bon König Gunthers Mannen, daß sie dawider sprach: Sie warnte sie in Liebe wie immer Freund mit Freunden pflag.

Da sprach die Jammersreiche: "Herr König Siegmund, Was wollt ihr beginnen? Euch ift wohl nicht kund: Es hat der König Gunther so manchen kühnen Mann: Berloren seid ihr alle, greift ihr diese Recken an."

Mit aufgehobnen Schwertern that ihnen Streiten Noth. Die eble Königstochter bat und auch gebot, Daß es meiden sollten die Recken allbereit; Und könnte sie's nicht wenden, das wär ihr beiderwegen leid.

Sie sprach: Mein König Siegmund, steht boch damit noch an Bis es sich beger fügte: so will ich meinen Mann Euch immer rächen helsen. Der mir ihn hat benommen, Wird es mir bewiesen, dem muß es noch zu Schaben kommen.

"Es sind der Uebermüthigen hier am Rhein so viel, Daß ich euch zum Streite jetzt nicht rathen will: Sie haben wider Einen immer dreißig Mann; Laß ihnen Gott gelingen wie sie uns haben gethan. L. 969—976. S. 1040—1048. 3, 156—167. "Bleibet hier im Hause und tragt mit mir das Leib Bis es beginnt zu tagen, ihr Helden allbereit. Dann helft ihr mir besargen meinen lieben Mann." Da sprachen die Degen: "Liebe Frau, das sei gethan."

Es könnt euch des Wunders ein Ende Niemand sagen, Die Ritter und die Frauen, wie man sie hörte klagen. Man ward zuletzt des Wehrufs in der Stadt gewahr. Die edeln Bürger kamen daher in eilender Schar.

Sie klagten mit den Gästen: sie schmerzte der Berlust. Bas Siegfried verschulde war ihnen unbewust, Weshalb der edle Recke Leben ließ und Leib. Da weinte mit den Frauen manchen guten Bürgers Weib.

Schmiebe hieß man eilen und schaffen einen Sarg Bon Silber und von Golbe, mächtig und stark, Und hieß ihn wohl beschlagen mit Stahl, der war gut. Da war allen Leuten das Herz beschwert und der Muth.

Die Nacht war vergangen: man sagt', es wolle tagen: Da ließ die edle Königin zu dem Münster tragen Diesen edeln Todten, ihren lieben Mann. Mit ihr giengen weinend was sie der Freunde gewann.

Da sie zum Münster kamen, wie manche Glocke klang! Allenthalben hörte man der Pfassen Sang. Da kam der König Gunther herzu mit seinem Bann Und auch der grimme Hagen; sie hättens klüger nicht gethan.

Er sprach: "Liebe Schwester, o weh des Leides dein; Daß wir nicht ledig mochten so großen Schadens sein! Wir müßen immer klagen um Siegfriedens Tod." "Daran thut ihr Unrecht," sprach die Frau in Jammersnoth. L. 769–982. H. 1047–1058. "Wenn euch das betrübte, so wär es nicht geschehn. Ihr hattet mein vergeßen, das muß ich wohl gestehn, Als ich da geschieden ward von meinem lieben Mann. Bollte Gott vom Himmel, mir selber wär es gethan."

Das ist ein großes Wunder, wie es noch oft geschieht, Wenn man den Mordbesleckten bei dem Todten sieht, So bluten ihm die Bunden, wie es auch jest geschah; Daher man nun der Unthat sich zu Hagen versah.

Die Wunden floßen wieder so ftark als je vorher. Die erst schon heftig klagten, die weinten nun noch mehr. Da sprach der König Gunther: "Nun hört die Wahrheit an: Ihn erschlugen Schächer; Hagen hat es nicht gethan."

Sie sprach: "Diese Schächer sind mir wohl bekannt. Nun laß es Gott noch rächen von seiner Freunde Hand! Gunther und Hagen, ihr habt es wohl gethan." Da wollten wieder streiten Die in Siegfriedens Bann.

Da sprach aber Kriemhild: "Ertragt mit mir die Noth." Da kamen auch die Beiden, wo sie ihn fanden todt, Gernot ihr Bruder und Geiselher das Kind: Sie beklagten ihn in Treuen; ihre Augen wurden thränenblind.

Sie weinten von Herzen um Kriemhilbens Mann. Man wollte Meffe fingen: zum Münster heran Giengen allenthalben beides, Mann und Beib. Die ihn doch leicht verschmerzten, weinten um Siegfrieds Leib. 2. 983-489. H. 1054—1080. 3. 158—159. Geiselher und Gernot sprachen: "Schwester mein, Nun tröste dich des Todes, es muß nun also sein; Wir wollen dirs ersetzen so lange wir leben." Da wust ihr doch Niemand auf Erden Trostes zu geben.

Sein Sarg war geschmiebet wohl um den hohen Tag; Man hob ihn von der Bahre, darauf der Todte lag. Da wollt ihn noch die Königin nicht laßen begraben: Es musten alle Leute größen Kummer noch haben.

In kostbare Zeuge man den Tobten wand. Gewiss daß man da Niemand ohne Weinen fand. Da klagt' aus vollem Herzen Ute das eble Weib Und all ihr Ingesinde um Siegfrieds herrlichen Leib.

Als das Bolf das hörte, daß man im Münfter sang Und ihn besargt hatte, da hob sich großer Drang; Um seiner Seele willen, was man da Opser trug! Er hatte bei den Feinden doch guter Freunde genug.

Kriemhild die arme zu den Kämmerlingen sprach: "Ihr sollt um meinetwillen leiden Ungemach: Die ihm Gutes gönnen und mir blieden hold, Um Siegfriedens Seele vertheilt an diese sein Gold."

Da war kein Kind so kleine, mocht es Verstand nur haben, Das nicht zum Opfer gienge eh er ward begraben. Wohl an hundert Messen man des Tages sang; Bon Siegfriedens Freunden hob sich da mächtiger Drang.

Als die gesungen waren, verlief die Menge sich. Da begann die Königin: "Richt einsam sollt ihr mich Heunt bewachen laßen den außerwählten Degen: Es ist an seinem Leibe all meine Freude gelegen. 2. 990—996. S. 1061—1065. 3. 159—160. "Drei Tag und brei Nächte will ich verwachen bran Bis ich mich erfättige an meinem lieben Mann. Bielleicht daß Gott gebietet, daß mich auch nimmt der Tod: So wäre wohl beendet der armen Kriemhilde Noth."

Bur Herbergen giengen die Leute von der Stadt. Die Pfaffen und die Mönche sie zu verweilen bat Und all sein Ingesinde, das sein billig pflag: Sie hatten üble Nächte und gar mühselgen Tag.

Ohne Trank und Speise verblieb ba mancher Mann. Wers nicht gern entbehrte, dem ward kund gethan, Man gäb ihm gern die Fülle: das schuf Herr Siegemund. Da ward den Ribelungen große Beschwerde kund.

In diesen drei Tagen, so hörten wir sagen, Musten mit Kriemhilden viel Beschwerde tragen Die da singen konnten; was man der Opfer trug! Die eben arm gewesen, die wurden nun reich genug.

Bas man fand der Armen, die es nicht mochten haben, Die ließ sie mit dem Golde bringen Opfergaben Aus ihrer eignen Kammer: Er durftte nicht mehr leben, Da ward um seine Seele manches Tausend Mark gegeben.

Güter und Gefälle vertheilte sie im Land, So viel man da der Klöster und guten Leute fand. Silber gab man und Gewand den Armen auch genug. Sie ließ es wohl erkennen wie holde Liebe sie ihm trug.

An dem dritten Morgen zur rechten Messezeit Sah man bei dem Münster den ganzen Kirchhof weit Bon des Bolkes Weinen und Klagen also voll: Sie dienten ihm im Tode wie man lieben Freunden soll. 2. 997—1002. H. 1066—1071. Z. 160. In diesen vier Tagen, so hörten wir die Mär, Un dreißig tausend Marken ober gar noch mehr Ward um seine Seele den Armen hingegeben. Indes war gar zerronnen seine große Schöne wie sein Leben.

Als der Dienst beendet, verhallt war der Gesang, Mit ungefügem Leide des Bolkes Menge rang. Man ließ ihn aus dem Münster zu dem Grabe tragen: Die ihn doch leicht entbehrten, die sah man weinen und klagen.

Mit lautem Wehrufe schloß das Bolk sich an: Froh war da Niemand, weder Weib noch Mann. Eh er bestattet wurde las und sang man da: Hei! was man guter Pfassen bei seinem Begräbniss sah!

Bevor sie kam zum Grabe um Siegfriedens Leib, Da rang mit solchem Jammer das getreue Weib, Daß man sie aus dem Brunnen mit Waßer oft begoß: Ihres Herzens Kummer war über die Maßen groß.

Es war ein großes Wunder, daß sie gesund entkam. Es halfen ihr mit Klagen viel Frauen lobesam. Da sprach die Königswittwe: "Ihr in Siegsrieds Lehn, Ihr sollt bei eurer Treue diese Gnad an mir begehn:

"Laßt mir nach meinem Leibe die kleine Gunst geschehn, Daß ich sein schönes Angesicht noch einmal dürse sehn." Sie bat mit Jammerssinnen so lang und so stark, Daß man erbrechen muste den schön geschmiedeten Sarg.

Hin brachte man die Fraue, wo sie ihn liegen fand; Sie erhob sein schönes Angesicht mit ihrer weißen Hand Und küste so den Todten, den edeln Nitter gut: Ihre lichten Augen vor Leide weinten sie Blut. 2. 1003—1000. H. 1072—1077. 3. 160—161. Ein jammervolles Scheiben sah man da geschehn. Da trug man sie von dannen, sie vermochte nicht zu gehn. Da fand man ohne Sinne das herrliche Weib: Bor Leide wollt ersterben ihr viel wonniglicher Leib.

Als der edle Degen also begraben war, Sah man in großem Leide die Helden immerdar, Die mit ihm hergezogen von Nibelungenland: Fröhlich gar selten man da Siegmunden fand.

Wohl Mancher war darunter, der drei Tage lang Bor dem großen Leide weder aß noch trank; Da konnten sie's nicht länger dem Leid entziehen mehr: Sie genasen von den Schmerzen, wie wohl noch Mancher seither.

Kriemhilb der Sinne ledig in Ohnmächten lag Den Tag und den Abend bis an den andern Tag. Was Jemand sprechen mochte, es ward ihr gar nicht kund; Es lag in gleichen Nöthen auch der König Siegmund.

Kaum daß ihn zur Befinnung zu bringen noch gelang. Seine Kräfte waren von starkem Leide krank. Das war wohl kein Wunder. Da sprach zu ihm sein Bann: "Herr, ihr sollt zur Heimat: uns duldets hier nicht mehr fortan." 2. 1010. 1012. H. 1078—1083. §. 161—162. in the new old plan past of

## Achtzehntes Abentener.

Die Siegmund beimtehrte und Rriembild babeim blieb.

Da brachte man ben Herren hin wo sich Kriemhild fand.
Da sprach er zu der Königin: "Laßt uns in unser Land: Wir sind unliebe Gäste, wähn ich, hier am Rhein.
Kriemhild, liebe Fraue, nun folgt uns zu den Landen mein.

"Daß man in diesen Landen uns so beraubet hat Eures edeln Mannes durch böslichen Berrath, Ihr sollt es nicht entgelten: getreu will ich euch sein Aus Liebe meines Sohnes und des edeln Kindes sein.

"Ihr sollt auch, Frau, gebieten mit aller der Gewalt, Die einst euch hat verliehen der Degen wohlgestalt. Das Land und auch die Krone sei euch unterthan. Euch sollen gerne dienen die Degen in Siegfrieds Bann."

Sie wollten heimreiten, den Knechten wards gefagt. Da sah man nach den Roffen eine schnelle Jagd: Bei den verhaßten Feinden zu leben war ein Leid. Der Frau und ihren Maiden suchte man ihr Reisekleid.

Ms König Siegmund gerne wäre weggeritten, Da begann Kriemhilden die Mutter zu bitten, Sie follte bei den Freunden im Lande doch bestehn. Da sprach die Freudenarme: "Das könnte schwerlich geschehn: L. 1013—1017. H. 1084—1088. Z. 162—163. "Bie vermöcht ichs, mit den Augen Den immer anzusehn, Bon dem mir armen Beibe so leid ist geschehn?" Da sprach ihr Bruder Geiselher: "Liebe Schwester mein, Du sollst bei deiner Treue hier bei deiner Mutter sein.

"Die dir das Herz beschwerten und trübten beinen Ruth, Du bedarfst nicht ihrer Dienste, du zehrst von meinem Gut." Sie sprach zu dem Degen: "Wie könnte das geschehn? Bor Leide müst ich sterben, wenn ich Hagen sollte sehn."

"Der soll dir nicht begegnen, viel liebe Schwester mein. Du sollst bei Geiselheren, deinem Bruder sein; Ich will dir wohl vergüten deines Mannes Tod." Da sprach die Freudenarme: "Das wär mir armen Weibe Roth."

Als es ihr der Junge so gütlich erbot, Da begannen auch zu flehen Ute und Gernot Und ihre treuen Freunde, sie möchte da bestehn: Sie hätte wenig Sippen unter Siegfriedens Lehn.

"Sie find euch alle frembe," sprach da Gernot. "Bie stark auch einer gelte, so rafft ihn doch der Tod. Bedenkt das, liebe Schwester, und tröstet euern Muth: Bleibt hier bei euern Freunden, es geräth euch wahrlich gut."

Da gelobte fie den Freunden, sie wolle da bestehn. Da brachte man die Rosse Denen in Siegmunds Lehn, Als sie reiten wollten heim gen Riederland; Da war auch aufgeladen der Recken Zeug und Gewand.

Da gieng König Siegmund vor Kriemhilben stehn Und sprach zu der Frauen: "Die in Siegfrieds Lehn Warten bei den Rossen: reiten wir denn hin, Da ich gar so ungern hier bei den Burgonden bin." 2. 1018–1024. H. 1089–1095. 3. 168–164. Da begann Frau Kriemhild: "Mir rathen Freunde mein, Die besten die ich habe, bei ihnen soll ich sein. Ich habe keinen Blutsfreund in Nibelungenkand." Leid war es Siegmunden, da er dieß an Kriemhild fand.

Da sprach der König Siegmund: "Das laßt euch Niemand sagen: Bor allen meinen Freunden sollt ihr die Krone tragen Nach rechter Königswürde wie ihr habt eh gethan: Ihr sollt es nicht entgelten, daß ihr verloret den Mann.

"Fahrt auch mit uns zur Heimat um euer Kindelein: Das sollt ihr keine Waise, Fraue, laßen sein. Ist euer Sohn erwachsen, der tröstet euch den Muth: Derweilen soll euch dienen mancher Degen kühn und gut."

Da sprach sie: "Herr Siegmund, ich kann nicht mit euch gehn, Ich muß hier verbleiben, was halt mir mag geschehn, Bei meinen Anverwandten, daß sie mir helfen klagen." Da wollten diese Mären den guten Recken nicht behagen.

Die sprachen einhellig: "So möchten wir gestehn, Es sei in dieser Stunde uns erst ein Leid geschehn. Wollt ihr nun hier im Lande bei unsern Feinden sein, So könnte Helden niemals eine Hoffahrt übler gedeihn."

"Ihr follt ohne Sorge Gott befohlen fahren: Ich schaff euch gut Geleite und heiß euch wohl bewahren Bis zu euerm Lande; mein liebes Kindelein, Das soll euch Recken allen auf Gnade befohlen sein."

Alls sie das recht vernahmen, sie wolle nicht hindann, Da weinten all die Degen in Siegsriedens Bann. Mit welchem Herzensjammer nahm da Siegmund Urlaub von Kriemhilden! Da ward ihm Unfreude kund.

L. 1025-1031. S. 1096-1102. 3. 164-165.

"Beh diese Hosgelages!" sprach der König hehr: "Einem Fürsten und den Seinen geschieht wohl nimmermehr Einer Kurzweil willen, was uns hier ist geschehn: Man soll uns nimmer wieder hier bei den Burgonden sehn."

Da sprachen laut die Degen in Siegfriedens Lehn: "Wohl möchte noch die Reise in dieses Land geschehn, Benn wir den nur fänden, der uns den Herrn erschlug: Sie haben Todseinde bei seinen Freunden genug."

Er küste Kriemhilden: wie kläglich sprach er da, Als er daheim zu bleiben sie so entschloßen sah: "Wir reiten arm an Freuden nun heim in unser Land! Alle meine Sorgen sind mir erst jeso bekannt."

Sie wollten ungeleitet von Worms hinab ben Rhein. Sie mochten voll Bertrauens in ihrem Muthe sein, Benn sie in Feindschaft würden angerannt, Daß sich wohl wehren sollte ber kuhnen Nibelungen Hand.

Sie erbaten Urlaub von Niemanden sich. Da sah man Geiselheren und Gernot minniglich Zu dem Degen kommen; ihnen war sein Schabe leid: Das ließen ihn wohl schauen die kühnen Helden allbereit.

Da sprach wohlgezogen der König Gernot: "Bohl weiß es Gott im Himmel, an Siegfriedens Tod Bin ich ganz unschuldig: ich hört auch niemals sagen Ber ihm Feind hier wäre: ich muß ihn billig beklagen."

Da gab ihm sein Geleite Geiselher das Kind. Da bracht er ohne Sorgen, die sonst bei Leide sind, Den König und die Recken heim nach Riederland; Wie wenig der Berwandten man dort fröhlich wiedersand! 2. 1082—1088. H. 1108—1108. B. 165—166. Wies ihnen nun ergangen ist weiß ich nicht zu sagen. Man hörte hier Kriemhilben zu allen Zeiten Nagen, Daß ihr Niemand tröstete das Herz noch den Muth Als ihr Bruder Geiselher: der war getreu und auch gut.

Brunhild die schöne des Uebermuthes pflag: Bie viel Kriemhild weinte, was fragte-sie darnach! Sie war zu Lieb und Treue ihr nimmermehr bereit: Bald schuf auch ihr Frau Kriemhild wohl so ungefüges Leid. 2. 1089. 1040. H. 1110. 1111. B. 166.

## Hennzehntes Abentener.

Bie ber Ribelungenhort nach Worms tam.

Als die Minnigliche so verwittwet ward, Blieb bei ihr im Lande der Markgraf Eckewart Zurück mit seinen Mannen wie ihm die Treu gebot: Er diente seiner Frauen willig dis an seinen Tod.

Bu Worms am Münster wies man ihr ein Gezimmer an Bon Holz weit und räumig, reich und wohlgethan, Worin mit dem Gesinde die Freudenlose saß. Sie gieng zur Kirche gerne, mit großer Andacht that sie das.

Wo ihr Freund begraben lag, wie fleißig gieng sie hin! Sie that es alle Tage mit traurigem Sinn, Und bat daß Gott der gute seiner Seele möge pflegen: Gar oft bejammert wurde mit großer Treue der Degen.

Ute und ihr Gefinde sprachen ihr immer zu, Und doch im wunden Herzen fand sie so wenig Ruh, Es konnte nicht verfangen der Trost, den man ihr bot. Sie hatte nach dem Freunde die allergrößeste Roth,

Die nach liebem Manne je ein Weib gewann: Ihre große Tugend ersah man wohl daran. Sie klagt' ihn bis zu Ende, da sie zu sterben kam; Bald rächte sie gewaltig mit großer Treue den Gram. 2. 1041—1046. H. 1112—1116. 8. 107. Sie saß nach ihrem Leibe, bas ist alles wahr, Nach ihres Mannes Tobe bis an bas vierte Jahr Und hatte nie zu Gunthern gesprochen einen Laut, Und auch Hagen ihren Feind in all ber Zeit nicht erschaut.

Da sprach von Tronje Hagen: "Könnte das geschehn, Daß ihr euch die Schwester gewogen möchtet sehn, So käm zu diesem Lande der Nibelungen Gold: Des würd uns viel zu Theile, war uns die Königin hold."

"Bir wollen es versuchen," sprach der König hehr. "Es sollen für uns bitten Gernot und Geiselher Bis sie es erlangen, daß sie uns gerne sieht." "Ich glaube nicht," sprach Hagen, "daß es jemals geschieht."

Da bat er Ortweinen zu ihr an Hof zu gehn Und den Markgrafen Gere: als das war geschehn, Rief man auch Gernoten und Geiselhern das Kind: Da versuchten bei Kriemhilden sie es freundlich und gelind.

Da sprach von Burgonden ber kühne Gernot: "Frau, ihr klagt zu lange um Siegfriedens Tod. Der König will euch zeigen, er hab ihn nicht erschlagen: Man hört zu allen Zeiten euch so heftig um ihn klagen."

Sie fprach: "Des zeitht ihn Niemand, ihn schlug Hagens Hand. Bo er verwundbar ware, macht ich ihm bekannt. Bie konnt ich michs versehen, er trüg ihm solchen Haß! Ich hätte wohl vermieden," so sprach die Königin, "das.

"Hätt ich nicht vermelbet seinen schönen Leib, So ließ' ich nun mein Weinen, ich unselig Weib! Hold werd ich denen nimmer, die das an ihm gethan!" Zu flehn begann da Geiselher, dieser waidliche Mann. L. 1046—1062. H. 1117—1188. R. 168. Sie sprach: "Ich muß ihn grüßen, ihr liegt zu sehr mir an. Bon euch ists große Sünde: er hat mir angethan So viel Herzensschwere ganz ohne meine Schuld: Mein Mund schenkt ihm Verzeihung, mein Herz ihm nimmer die Huld."

"Hernach wird es beher," ihre Freunde sprachen so. "Er bringt es schon zu Wege, daß sie noch werde froh." "Er mags ihr wohl vergüten," sprach da Gernot. Da sprach die Jammersreiche: "Seht, nun leist ich eur Gebot:

"Ich will ben König grüßen." Als er bas vernahm, Mit seinen besten Freunden ber König zu ihr kam. Da getraute Hagen sich nicht, zu ihr zu gehn: Er kannte seine Schuld wohl: ihr war Leid von ihm geschehn.

Als sie verschmerzen wollte auf Gunther ven Haß, Daß er sie küssen sollte, wohl ziemte sich ihm das, Wär ihr mit seinem Willen so leid nicht geschehn: So dürft er dreistes Muthes immer zu Kriemhilden gehn.

Es ward mit so viel Thränen nie eine Sühne mehr In Falschheit gestiftet. Sie schmerzt' ihr Schaben sehr; Doch verzieh sie allen bis auf den einen Mann: Erschlagen hätt ihn Niemand, hätt es Hagen nicht gethan.

Nun währt' es nicht mehr lange, so stellten sie es an, Daß die Königstochter den großen Hort gewann Bom Ribelungenlande und bracht ihn an den Rhein: Ihre Morgengabe war es und must ihr billig eigen sein.

Nach diesem suhr da Geiselher und auch Gernot. Zwölfhundert Mannen Frau Kriemhild gebot, Daß sie ihn holen sollten, wo er verborgen lag Und sein der Degen Alberich mit seinen besten Freunden pslag. 2. 1058—1067. H. 1124—1180. J. 189. Als man des Schatzes willen vom Rhein sie kommen sah, Alberich der kühne sprach zu den Freunden da: "Wir dürfen ihr wohl billig den Hort nicht entziehn, Da sein als Morgengabe heischt die edle Königin.

"Dennoch sollt es nimmer," sprach Alberich, "geschehn, Müsten wir nicht leiber uns verloren sehn Die gute Tarnkappe mit Siegfried zumal, Die immer hat getragen der schönen Kriembild Gemahl.

"Nun ist es Siegfrieden leider schlimm bekommen, Daß die Tarnkappe der Held hat uns genommen, Und daß ihm dienen muste mit Furcht all dieses Land." Hingieng der Kammerwärter, wo er des Horkes Schlüßel sand.

Da standen vor dem Berge Die Kriemhild gesandt Und mancher ihrer Freunde: man ließ den Schatz zur Hand Zu dem Meere bringen an die Schiffelein Und führt' ihn auf den Wellen bis zu Berg in den Rhein.

Nun mögt ihr von dem Horte Bunder hören sagen: Zwölf Doppelwagen konnten ihn kaum von dannen tragen In der Tag und Nächte vieren aus des Berges Schacht, Hatten fie des Tages den Weg auch neunmal gemacht.

Es war auch nichts anders als Gestein und Gold. Und hätte man die Erde erkauft mit diesem Sold, Um keine Mark vermindert hätt es seinen Werth. Wahrlich Hagen hatte nicht ohne Grund nach ihm begehrt.

Der Wunsch lag darunter, ein goldnes Rüthelein: Wer das erkundet hätte, der mochte Meister sein Auf der weiten Erbe wohl über jeden Mann. Bon Alberichs Freunden schloßen Gernoten Biele sich an. 2. 1058—1064. H. 1131—1137. B. 170. Als Gernot sich der Degen und der junge Geiselher Des Hortes unterwanden, da wurden sie auch Herr Des Landes und der Burgen und der Recken wohlgestalts. Die musten ihnen dienen zumal durch Furcht und Gewalt:

Als sie den Hort gewannen in König Gunthers Land, Und sich darob die Königin der Herschaft unterwand, Die Kammern und die Thürme, die wurden voll getragen; Man hörte nie von Schähen so große Wunder wieder sagen.

Und wären auch die Schätze noch größer tausendmal, Und wär der Degen Siegfried erstanden von dem Fall, Gern wäre bei ihm Axiembild geblieben hemdebloß. Rie war zu einem Gelden. eines Weibes Treue so groß.

Als sie den Hort nun hatte, da brachte sie ins Land. Biel der fremden Recken: wohl gab der Frauen Hand, Daß man so große Milde nie zuvor gesehn. Sie übte hohe Tugend: das muste man ihr zugestehn.

Den Armen und den Reichen zu geben sie begann. Hagen sprach zum König: "Läßt man sie so fortan Noch eine Weile leben, so wird sie in ihr Lehn So manchen Degen bringen, daß es uns übel muß ergehn."

Da sprach der König Gunther: "Ihr gehört das Gut: Wie darf ich mich drum kümmern, was sie mit ihm thut? Ich konnt es kaum erlangen, daß sie mir wurde hold; Nicht frag.ich, wie sie theilet ihr Gestein und rothes Gold."

Hagen sprach zum König: "Es vertraut ein kluger Mann Solche Schätze nimmer einer Frauen an:
Sie bringts mit ihren Gaben wohl noch an den Tag,
Da es sehr gereuen die kühnen Burgonden mag."
2. 1066—1070. H. 1188—1144. B. 171.

Da sprach der König Gunther: "Ich schwur ihr einen Gib, Daß ich ihr nimmer wieder fügen wollt ein Leid, Und will es künftig meiden: sie ist die Schwester mein." Da sprach wieder Hagen: "Laßt mich den Schuldigen sein."

Sie nahmen ihre Eibe meistens schlecht in Hut: Da nahmen sie der Wittwe das mächtige Gut. Hagen aller Schlüßel dazu sich unterwand. Ihr Bruder Gernot zürnte, als ihm das wurde bekannt.

Da sprach ber junge Geiselber: "Biel Leibes ist geschehn Durch Hagen meiner Schwefter: bem sollt ich widerstehn: Wär er nicht mein Berwandter, es gieng' ihm' an den Leib." Wieder neues Weinen begann da Siegfriedens Weib.

Im Unmuth sprach da Gernot: "Eh wir solche Pein Um dieses Gold erlitten, wir solltens in den Rhein All versenken laßen: so gehört' es Niemand an." Sie kam mit Klaggeberde da zu Geiselher heran.

Sie sprach: "Lieber Bruder, du sollst gebenken mein, Des Lebens und des Gutes sollst du ein Bogt mir sein." Er sprach: "Liebe Schwester, gewiss, es soll geschehn, Wenn wir wieder kommen: eine Fahrt ist zu bestehn."

Gunther und seine Freunde räumten da das Land, Die allerbesten drunter, die man irgend fand. Hagen nur alleine verblieb um seinen Haß, Den er Kriemhilden hegte: zu ihrem Schaben that er das.

Eh der reiche König wieder ward gekommen, Derweilen hatte Hagen den gamen Schatz genommen: Er ließ ihn dort bei Lochheim versenken in den Rhein. Er wähnt', er sollt ihn nuten; das aber konnte nicht sein. 2. 1071—1077. H. 1148—1152. B. 172. Bevor von Tronje Hagen den Schatz also verbarg, Da hatten sie's beschworen mit Eiden hoch und stark, Daß er verhohlen bliebe so lang sie möchten leben: So konnten sie's nicht nutzen noch es Jemand anders geben.

Die Fürsten kamen wieber, mit ihnen mancher Mann. Kriemhilb ben großen Schaben zu klagen ba begann Mit Mägblein und Frauen: sie hatten Herzensnoth. Da stellten sich bie Degen als sännen sie auf seinen Tob

Sie sprachen einhellig: "Er hat nicht wohlgethan." Bis er zu Freunden wieder bie Fürsten sich gewann Entwich er ihrem Zorne: sie ließen ihn genesen. Aber Kriemhild könnt ihm wohl nicht feinder sein gewesen.

Mit neuem Leibe wieder belastet war ihr Muth, Erst um bes Mannes Leben und nun da sie das Gut Ihr so gar benahmen: da ruht' auch ihre Klage So lang sie lebte nimmer bis zu ihrem jüngsten Tage.

Rach Siegfriedens Tode, das ist alles wahr, Lebte sie im Leide bis in das zwölfte Jahr, Daß ihr der Tod des Recken stäts im Sinne lag: Sie wahrt' ihm stäts die Treue; das tühmen ihr die Meisten nach.

Eine reiche Fürstenabtei stiftete Ute Nach Dankratens Tobe von ihrem Gute, Mit großen Einkünsten, die es noch heute zieht, Dort zu Lorsch das Kloster, das man in hohen Ehren sieht.

Dazu gab auch Kriemhilb hernach ein großes Theil Um Siegfriedens Seele und aller Seelen Heil, Golb und Sbelfteine mit williger Hand; Getreuer Weib auf Erden ward uns selten noch bekannt. 2. 1080—1082. H. 1168—1168. 8. 173—174. Seit Kriemhild König Gunthern wiedergab die Huld, Und dann doch den großen Hort verlor durch seine Schuld, Ihres Herzeleides ward da noch viel mehr: Da zöge gern von dannen die Fraue edel und hehr.

Nun war Frau Uten ein Sedelhof bereit Zu Lorsch bei ihrem Kloster, reich, groß und weit, Dahin von ihren Kindern sie zog und sich verbarg, Wo noch die hehre Königin begraben liegt in einem Sarg.

Da sprach die Königswittwe: "Liebe Tochter mein, hier magst du nicht verbleiben: bei mir denn sollst du sein, Zu Lorsch in meinem hause, und läst dein Weinen dann." Kriembild gab ihr Antwort: "Wo ließ' ich aber meinen Maun?"

"Den Taß nur hier verbleiben," sprach Frau Ute. "Richt woll es Gott vom Himmel," sprach da die Gute. "Nein, liebe Mutter, davor will ich mich wahren: Mein Mann muß von hinnen in Wahrheit auch mit mir fahren."

Da schuf die Jammersreiche, daß man ihn erhub Und sein Gebein, das edle, wiederum begrub Zu Lorsch bei dem Münster mit Ehren mannigfalt: Da liegt im langen Sarge noch der Degen wohlgestalt.

Zu denselben Zeiten, da Kriemhild gesollt Zu ihrer Mutter ziehen, wohin sie auch gewollt, Da muste sie verbleiben, weil es nicht sollte sein: Das schusen neue Mären, die da kamen über Rhein. H. 1180—1165. 3. 174.

## Bwanzigstes Abentener.

Die Ronig Chel um Rriembilden fandte.

Das war in jenen Zeiten, als Frau Helke starb Und der König Egel um andre Frauen warb, Da riethen seine Freunde in Burgondenland Zu einer stolzen Wittwe, die war Frau Kriemhild genannt.

Seit ihm die schöne Helke erstarb, die Königin, Sie sprachen: "Sinnt ihr wieder auf ehler Frau Gewinn, Der Höchsten und der Besten, die ein König je gewann, So nehmet Kriemhilden; der starke Siegsried war ihr Mann."

Da sprach der reiche König: "Bie gienge das denn an? Ich bin doch ein Heide, der die Taufe nicht gewann, Und sie ist eine Christin: sie thut es nimmermehr. Ein Wunder must es heißen, kum sie jemals hieher."

Da sprachen die Schnellen: "Bielleicht, daß sie es thut Um euern hohen Ramen und euer großes Gut. Man soll es doch versuchen bei dem edeln Weib: Euch ziemte wohl zu minnen ihren wonniglichen Leib."

Da sprach der König Ezel: "Wem ist von euch bekannt Am besten dort am Rheine das Bolk und auch das Land?" Da sprach von Bechlaren der gute Küdiger: "Kund von Kindesjahren sind mir die Könige hehr, L. 1083—1087. H 1168—1170. 3. 176—176. "Gunther und Gernot, die kühnen Ritter gut; Der dritte heißet Geiselher; ein Jeglicher thut Bas er nach Ehr und Tugend am besten mag begehn; Auch ist von ihren Uhnen noch stäts dasselbe geschehn."

Da sprach der reiche König: "Freund, du sollst mir sagen . Ob ihr in meinem Lande die Krone ziemt zu tragen. Und hat sie solche Schöne wie man mir hat gesagt?" Da gab ihm Rüdiger Antwort, -der Degen kühn und unverzagt:

"Sie vergleicht fich an der Schöne wohl der Frauen mein, Helke, der reichen: nicht schöner könnte sein Auf dieser weiten Erde eine Königin: Wen sie erwählt zum Freunde, der mag wohl tröften den Sinn."

Er sprach: "So wirb sie, Küdiger, so lieb als ich dir sei. Und darf ich Kriemhilden jemals liegen bei, Das will ich dir lohnen so gut ich immer kann; Auch hast du meinen Willen mit großer Treue gethan.

"Bon meinem Kammergute laß ich dir so viel geben, Daß du mit den Gefährten in Freuden mögest leben; Bon Rossen und Gewanden was ihr nur begehrt, Das wird zu der Botschaft euch die Genüge gewährt."

Bur Antwort gab der Markgraf, der reiche Rübiger: "Begehrt' ich deines Gutes, das ziemte mir nicht sehr. Ich will dein Bote gerne werden an dem Rhein Mit meinem eignen Gute; des sollst du ohne Sorge sein."

Da sprach ber König Etzel: "Wann benkt ihr zu sahren Nach der Minniglichen? So soll euch Gott bewahren Dabei an allen Ehren und auch die Fraue mein: Und mag das Glück mir helsen, daß sie uns gnädig möge sein." 2. 1088–1094. H. 1171—1177. 8. 178—177. Da sprach wieber Rübiger: "Eh wir räumen bieses Land Müßen wir uns rüften mit Waffen und Gewand, Daß wir vor den Königen mit Ehren dürfen stehn: Ich will zum Rheine führen fünfhundert Degen ausersehn.

"Benn man in Burgonben mich und die Meinen seh, Daß dann einstimmig das Bolk im Land gesteh, Es habe nie ein König noch so manchen Mann So fern daher gesendet als du zum Rheine gethan."

"Und wiße, edler König, stehst du darob nicht an, Sie war in edler Minne Siegfrieden unterthan, Dem Sohne Siegmundens; du hast ihn hier gesehn: Man mocht ihm große Ehre wohl in Wahrheit zugestehn."

Da sprach der König Ezel: "War sie dem Herrn vermählt, So war wohl also theuer der edle Fürst erwählt, Daß ich nicht verschmähen darf die Königin; Ob ihrer großen Schönheit gefällt sie wohl meinem Sinn."

Da sprach der Markgraf wieder: "Wohlan, ich will euch sagen, Wir heben uns von hinnen in vier und zwanzig Tagen. Ich entbiet es Gotelinden, der lieben Fraue mein, Daß ich zu Kriemhilden selber wolle Bote sein."

Hin gen Bechelaren sandte Rübiger Boten seinem Beibe, der Markgräfin hehr, Er werbe für den König um eine Königin: Der guten Helke bachte sie da mit freundlichem Sinn.

Als die Botenkunde die Markgräfin gewann, Leid war es ihr zum Theile, zu sorgen hub sie an, Ob sie wohl eine Herrin gewänne so wie eh? Gebachte sie an Helle, das that ihr inniglich weh. 2. 1095—1101. D. 1178—1184. 8. 177—179. Nach sieben Tagen Albiger ritt aus Heunenland, Worüber wohlgemuthet man König Speln fand. Man fertigte die Kleider in der Stadt zu Wien; Da wollt er mit der Reise auch nicht mehr länger verziehn.

Bu Bechlaren harrte sein Frau Gotelind. Die junge Markgräfin, Herrn Rübigers Kind, Sah ihren Bater gerne und Die in seinem Bann; Da ward ein liebes Harren von schönen Kindern gethan.

Sh der edle Müdiger aus der Stadt zu Wien Ritt nach Bechlaren, da waren hier für ihn Kleider und Gewaffen auf Säumern angekommen; Sie fuhren solcherweise, daß ihnen wenig ward genommen.

Als sie zu Bechlaren kamen in die Stadt, Für seine Heergesellen um Herbergen bat Der Wirth mit holden Worten: wohl pflegte man sie da. Gotelind die reiche den Wirth gar gerne kommen sah.

Auch seine liebe Tochter, die Markgräfin jung, Ob ihres Baters Kommen war sie froh genung. Aus Heunenland die Helben, wie gerne sie die sah! Mit lachendem Muthe sprach die süße Jungfrau da:

"Nun seid uns hoch willkommen, mein Bater und sein Bann." Da ward ein schönes Danken von manchem werthen Mann Freundlich geboten der jungen Markgräfin. Bohl kannte Gotelinde des edeln Küdiger Sinn.

Als des Nachts die gute bei Rüdigern lag, Mit holden Worten fragte die Markgräfin nach, Wohin ihn denn gesendet der Fürst von Heunenland? "Meine Frau Gotlinde," sprach er, "ich mach es euch gern bekannt. L. 1102—1108. H. 1185—1191. 3. 128—179. "Meinem Herren werben soll ich ein ander Beib, Da ihm ist erstorben der schönen Helke Leib. Ich will nach Kriemhilben reiten an den Rhein: Die soll hier bei den Heunen gewaltge Königin sein."

"Das wollte Gott!" sprach Gotlind, "möcht uns das heil geschehn, Da wir so hohe Ehren ihr hören zugestehn. Sie ersetzt uns meine Fraue vielleicht in alten Tagen: Wir mögen bei den Heunen sie gerne sehen Krone tragen."

Da sprach der Markgraf Rübiger: "Liebe Fraue mein, Die mit mir reiten sollen von hinnen an den Rhein, Denen sollt ihr freundlich bieten euer Gut: Benn Helden reichlich leben, so tragen sie hohen Muth."

Sie sprach: "Da ist nicht Einer, wenn er es gerne nähm, Ich wollt ihm willig bieten was Jeglichem genehm, Eh ihr von hinnen scheidet und Die in euerm Bann." Was sie dem Wirth verheißen, das wurde fleißig gethan.

Hei! was man reicher Zeuge von ihrer Kammer trug! Da ward ben ebeln Recken Gewand zu Theil genug Mit allem Fleiß gefüttert vom Hals bis auf die Sporen; Die ihm davon gefielen hatte Rüdger sich erkoren.

Am siebenten Morgen von Bechlaren ritt Der Wirth mit seinen Recken. Sie führten Waffen mit Und Kleiber auch die Fülle durch der Baiern Land. Sie wurden auf der Straße von Räubern selten angerannt.

Binnen zwölf Tagen kamen sie an den Rhein. Da konnte diese Märe nicht lang verborgen sein: Dem König und den Seinen ward es kundgethan, Es kämen hohe Gäste. Der Wirth zu fragen begann, 2. 1109—1116. H. 1192—1199. 3. 179—180. Ob sie Jemand kennte? das solle man ihm sagen. Man sah die Saumrosse schwere Lasten tragen: Wie reich die Helden waren, das ward da wohl erkannt; Herberge schuf man ihnen in der weiten Stadt zur Hand.

Als die Gäfte waren in die Stadt gekommen, Ihres Aufzugs hatte man mit Neugier wahrgenommen; Sie wunderte, von wannen sie kämen an den Rhein. Der Wirth fragte Hagen, ob sie ihm kund möchten sein?

"Noch hab ich sie nicht gesehn, sprach von Tronje Hagen, "Benn ich sie erschaue mag ich euch wohl sagen Bon wannen sie gesendet sind in dieses Land; Sie wären denn gar fremde, so sind sie gleich mir bekannt."

Run hatten die Gäfte Ginlaß empfahn. Der Bote hatte reiche Gewänder angethan Mit seinen Heergesellen, als sie zu hofe ritten. Sie trugen gute Kleider, die waren zierlich geschnitten.

Da sprach der schnelle Hagen: "So viel ich mag verstehn, Da ich seit langen Tagen den Herrn-nicht hab ersehn, So sind so all gekleidet als wär es Rüdiger Aus der Heunen Lande, dieser Degen kühn und hehr."

"Bie sollt ich das wohl glauben?" sprach Gunther zuhand, "Daß der von Bechelaren käm in dieses Land?" Kaum hatte der König das Wort gesprochen gar, So'nahm der kühne Hagen den guten Rüdiger wahr.

Mit seinen besten Freunden lief er ihm entgegen: Da sprangen von den Rossen fünshundert schnelle Degen. Da wurden wohl empfangen Die von Heunenland; Niemals trugen Boten wohl so herrliches Gewand. 2. 1116—1122. H. 1200—1206. 3. 180—181. Da rief von Tronje hagen mit lauter Stimme Schall: "Run sein uns hoch willkommen diese Degen all, Der Bogt von Bechelaren mit seinem ganzen Bann." Der Empfang ward mit Ehren den schnellen heunen gethan.

Des Königs nächste Freunde brängten sich heran: Da hub von Metzen Ortewein zu Rübigern an: "Wir haben lange Tage hier nicht mehr gesehn Also liebe Gäste, das muß ich wahrlich gestehn!"

Sie dankten der Begrüßung den Helben allzumal. Mit ihrem Heergesinde giengen sie zum Saal, Wo sie den König fanden bei manchem kühnen Mann. Der erhob sich von dem Sitze: das ward aus hösscher Zucht gethan.

Wie freundlich bem Boten er entgegengieng Und allen seinen Degen! Gernot auch empfieng Den Gast mit hohen Ehren und Die in seinem Bann. Rübigern führte ber König an ber Hand hindann.

Er bracht' ihn zu bem Sitze, worauf er selber saß. Den Gästen ließ er schenken (gerne that man bas) Bon bem guten Methe und von dem besten Wein, Den man nur mochte sinden in den Landen um den Rhein.

Geiselher und Gere waren auch gekommen; Dankwart und Bolker, die hatten bald vernommen Bon den werthen Gäften. Sie waren wohlgemuth: Sie empfiengen vor dem Könige die Ritter edel und gut.

Da sprach von Tronje Hagen zu Gunthern seinem Herrn: "Ihm sollten es vergelten all eure Degen gern, Was uns der Markgraf Alles zu Liebe hat gethan; Des sollte Lohn empfangen der schönen Gotelinde Mann." 2.1128—1129. H. 1207—1218. 3. 181—182. Da sprach der König Gunther: "Ich laße nicht das Fragen: Wie beide sich gehaben, das sollt ihr mir sagen, Egel und Frau Helfe in der Heunen Land?" Der Markgraf gab zur Antwort: "Ich mach es gern euch bekannt."

Da erhob er sich vom Sitze mit seinem ganzen Bann Und sprach zu dem Könige: "Laßt mich Erlaub empfahn, Daß ich die Märe sage, um die mich hat gesandt Etzel der König hieher in der Burgonden Land."

Er sprach: "Was man uns immer durch euch entboten hat, Erlaub ich euch zu sagen ohne der Freunde Rath. Die Märe laßt vernehmen mich und die Degen mein: Euch soll nach allen Ehren zu werben hier verstattet sein."

Da sprach der hehre Bote: "Euch entbietet an den Rhein Seine treuen Dienste der große König mein, Dazu den Freunden allen, die euch zugethan; Und wißet, diese Botschaft wird euch in Treuen gethan.

"Cuch läßt der edle König klagen seine Noth: Sein Land ist verwaiset, meine Frau die ist todt, Helke die reiche, eine Königin hehr, Um die mein Herr, das wißet, noch leidet große Beschwer.

"Ebler Fürsten Kinder, die sie erzogen hat, (Darum hat nun im Lande so große Trauer Statt) Haben nun leider Niemand, der sie so treulich pflegt. Drum wähn ich auch, daß selten des Königs Sorge sich legt."

"Nun lohn ihm Gott," sprach Gunther, "daß er die Dienste sein So williglich entbietet mir und den Freunden mein. Ich hörte gern die Grüße, die ihr mir kund gethan; Auch wollen sie verdienen meine Freunde wie mein Bann." 2. 1130—1136. H. 1214—1220. 8. 182—183. Da sprach von Burgonden ber eble Gernot: "Die Welt mag wohl trauern um der schönen Helte Tod So mancher Tugend willen, der sie gewohnt zu pflegen." Das bestätigte Hagen und noch mancher andre Degen.

Da sprach wieder Rüdiger, der edle Bote hehr: "Erlaubt ihr mir, Herr König, so sag ich euch noch mehr, Bas mein lieber Herre euch hieher entbot; Er lebt in großem Kummer seit der Köngin Helke Tod.

"Man sagte meinem Herren, eure Schwester sei ohne Mann, Siegfried sei gestorben: log man nicht daran, So soll nun Frau Kriemhild die reiche Krone tragen Bor König Spels Recken: das gebot mein Herr ihr zu sagen."

Da sprach der reiche König mit wohlgezognem Muth: "So höret meinen Willen: ob sie es gerne thut, Das will ich euch berichten in den nächsten sieben Tagen: Wenn sie es nicht verweigert, wie sollt ichs Speln versagen?"

Man ließ Gemach bescheiben den Gästen allzuhand. Sie fanden solche Pflege, daß Rüdiger gestand, Er habe gute Freunde in König Gunthers Bann. Ihm diente Hagen gerne: er hatt ihm Gleiches einst gethan.

So verweilte Rübiger bis an den siebten Tag. Der Fürst berief die Räthe, wie er weislich pflag, Und fragte seine Freunde ob es sie gut gethan Däuchte, daß Kriemhild nähme den König Eţel zum Mann.

Da riethen sie es alle; nur Hagen stands nicht an. Der hub da zu Gunther, dem werthen Degen, an: "Habt ihr kluge Sinne, so seid wohl auf der Hut, Wenn sie auch folgen wollte, daß ihr doch nimmer es thut." L 1187—1148. S. 1221—1227. Z. 183—184. "Warum," sprach ba Gunther, "ließ' ichs nicht ergehn? Was künftig noch ber Königin Liebes mag geschehn, Will ich ihr gerne gönnen: sie ist die Schwester mein. Wir müsten selbst brum werben, sollt es ihr zur Ehre sein."

"Laßt solche Rebe bleiben," fiel da Hagen ein; "Wenn euch wie mir Herr Ezel kund sollte sein, Und ließt ihr sie ihn minnen, wie ich euch höre sagen, Das müstet ihr vor Allen mit großem Rechte beklagen."

"Warum?" sprach da Gunther, "leicht vermeib ich das, Ihm je so nah zu kommen, daß ich durch seinen Haß Leid zu befahren hätte, würd er auch ihr Mann." Da sprach wieder Hagen: "Mich dünkt es nimmer wohlgethan."

Da lub man Gernoten und Geiselhern heran, Ob es ihre Brüder bäuchte wohlgethan, Wenn Frau Kriemhilb nähme ben reichen König hehr. Noch widerrieth es Hagen und auch anders Niemand mehr.

Da sprach von Burgonden Geiselher der Degen: "Nun mögt ihr, Freund Hagen, noch der Treue pflegen: Entschädigt sie des Leides, das ihr ihr habt gethan. Was ihr noch mag gelingen, das säht ihr billig neidlos an."

"Bohl habt ihr meiner Schwester gesügt so großes Leid," Sprach da wieder Geiselher, der Degen allbereit, "Ihr hättets wohl verschuldet, wäre sie euch gram: "Bohl Niemand einer Frauen so viel der Freuden benahm."

"Daß ich das wohl erkenne, das sei euch frei bekannt. Und soll sie Spel nehmen und kommt sie in sein Land, Wie sie es sügen möge, viel Leid thut sie uns an. Wohl kommt in ihre Dienste, das wißt, da mancher kühne Mann." L. 1144—1160. H. 1228—1234. B. 184—186. Dawider sprach zu Hagen der kühne Gernot: "Es mag dabei verbleiben bis an Beider Tod, Daß wir niemals reiten in König Epels Land. Laßt uns ihr Treue leisten, zu Ehren wird uns das gewandt."

Da sprach Hagen wieder: "Das mag mir Riemand sagen. Und soll die eble Kriemhild Heltens Krone tragen, Biel Leid wird sie uns schaffen, wie sie's nur sügen kann: Ihr sollt es bleiben laßen, das skänd euch Recken bester an."

Im Jorne sprach da Geifelher, der edeln Ute Kind: "Sollten wir denn Alle meineidig sein gefinnt? Was Liebes ihr geschehe, wir wollen froh drum sein; Was ihr auch redet, Hagen, ich dien ihr nach der Treue mein."

Als das Hagen hörte, da trübte sich sein Muth.

Geiselher und Gernot, die stolzen Ritter gut,
Und Gunther der reiche vereinten endlich sich;
Wenn es Kriemhild wünsche, sie wolltens bulden williglich.

Da sprach der kühne Gere: "Ich gehe zu ihr nun, Kriemhilden meiner Herrin die Worte kund zu thun, Die der König Chel ihr her entboten hat; Und wolle sie ihn nehmen, das sei in Treuen unser Rath."

Hin gieng der schnelle Degen, wo er Kriemhilben sah. Sie empfieng ihn gütlich; wie balde sprach er da: "Jhr mögt mich gern begrüßen und geben Botenbrot; Es will das Glück euch scheiden nun von aller eurer Noth.

"Es hat um eure Minne, Frau, hiehergesandt Der Allerbesten Einer, ber je ein Königsland Gewann mit vollen Ehren und Krone durfte tragen: Es werben ehle Ritter, das laßen euch die Könge sagen." 2. 1151—1157. S. 1236—1241. 3. 186—186. Da sprach die Jammersreiche: "Berbiete doch euch Gott, Und allen meinen Freunden, daß fie keinen Spott An mir Armen üben: was sollt ich einem Mann, Der je Herzensliebe von gutem Weibe gewann?"

Sie widersprach es heftig. Da traten zu ihr her Gernot ihr Bruber und ber junge Geiselher. Sie baten sie in Minne zu trösten ihren Muth: Und nehme sie den König, es gerath ihr wahrlich gut.

Bereben mochte Niemand boch die Königin, Noch einen Mann zu minnen auf Erden fürberhin. Da baten sie die Degen: "So laßt es doch geschehn, Wenn ihr denn nicht anders wollt, daß Rübiger euch möge sehn."

"Das will ich nicht versagen: ich will ihn gerne sehn, Rübiger den guten, das laß ich gern geschehn Seiner Tugend willen: war Er nicht hergesandt, Jedem andern Boten, dem blieb' ich immer unbekannt."

Sie sprach: "Wohlan, so senbet benn morgen ihn heran Zu meiner Kemenate. Bescheib geb ich ihm bann: Wes ich mich berathen will ich ihm selber sagen." So war ihr nun erneuert bas große Weinen und Alagen.

Da wünschte sich auch anders nichts der edle Rübiger Ms daß er schauen dürfte die Königstochter hehr. Er wuste sich so weise: könnt es irgend sein, So must er sie bereden, diesen Recken zu frein.

Früh bes andern Morgens nach dem Messgesang Die ebeln Boten kamen; da hub sich großer Drang. Die mit Kübigeren zu Hofe sollten gehn, Die sah man wohlgekleidet, manchen Degen außersehn. L. 1158—1164. H. 1242—1248. 3. 186—187. Kriemhild die arme, in traurigem Muth Harrte sie auf Rüdiger, den edeln Boten gut. Er fand sie in dem Kleide, das sie für täglich trug: Dabei hatt ihr Gesinde reicher Kleider genug.

Sie gieng ihm entgegen zu ber Thüre hin Und empfieng den Reden Spels mit gütlichem Sinn. Nur selbzwölfter trat er herein zu der Fraun; Wan bot ihm große Shre; wer durfte bestre Boten schaun?

Man hieß den Herren sitzen und Die in seinem Lehn. Die beiden Markgrafen sah man vor ihr stehn, Eckewart und Gere; des war die Köngin froh. Die edeln Boten konnte sie nicht beser würdgen als so.

Da fie nun vor ihr saßen und sahen manche Maid, Da hatte Frau Kriemhild Jammer nur und Leid. Ihr Kleid war vor den Brüsten von heißen Thränen naß; Wohl sah es der Markgraf: der Held nicht länger da saß.

Er sprach in großen Züchten: Liel ebles Königskind, Mir und den Gefährten, die mit mir kommen sind, Sollt ihr, Frau, erlauben, daß wir vor euch stehn Und euch melben, weshalb unsre Reise sei geschehn."

"Das will ich euch erlauben," sprach die Königin, "Daß ihr die Märe saget; also steht mein Sinn, Sprechet was ihr wollet, bedünkt es euch gut." Da hörten wohl die Boten ihren abgeneigten Muth.

Da sprach von Bechelaren ber Margraf Rübiger: "Euch läßt entbieten, Fraue, Epel ber König hehr Große Lieb und Treue hieher in bieses Land: Er hat um eure Minne viel gute Degen gesandt. 2. 1165—1171. H. 1249—1255. 8. 187—188. "Er entbeut euch freundlich Freude sonder Leib; Er sei der stäten Freundschaft nun Guch hinfort bereit Wie Helken meiner Herrin, die ihm am Herzen lag: Ihr sollt die Krone tragen, deren Sie vor Zeiten pflag."

Da sprach zu ihm die Königin: "Ebler Rübiger, Wenn meines Herzeleides Jemand kundig wär, Der würde mir nicht rathen zu einem zweiten Mann; Ich verlor der Besten Einen, den eine Frau je gewann."

"Was tröstet mehr im Leibe" sprach der kühne Mann, "Ms freundliche Liebe? Wer die gewähren kann Und hat sich Den erkoren, der ihm zu Herzen kommt, Der erfährt wohl, daß im Leide nichts so sehr als Liebe frommt.

"Und geruhet ihr zu minnen ben hohen Herren mein, Zwölf reicher Kronen sollt ihr gewaltig sein. Dazu von dreißig Fürsten giebt euch mein Herr das Land, Die Alle hat bezwungen seine vielgewaltge Hand.

"Ihr sollt auch Herrin twerben über manchen kühnen Mann, Die meiner Frauen Helke waren unterthan, Und viel der schönen Frauen, einst ihrem Dienst gesellt, Bon hoher Fürsten Stamme," sprach der hochbeherzte Held.

"Dazu giebt euch ber König, gebot er euch zu sagen, Benn ihr geruht die Krone bei meinem Herrn zu tragen, Gewalt, die allerhöchste, die Helke je gewann: So mächtig sollt ihr herschen über Epels ganzen Bann."

"Wie möchte jemals wieder," sprach die Königin, "Eines Helden Weib zu werden gelüsten meinem Sinn? Mir hat der Tod an Sinem so bittres Leid gethan, . Daß ichs bis an mein Ende nimmermehr verschmerzen kann." L. 1172—1178. H. 1266—1282. B. 188—189. Die Heunen sprachen wieder: "Biel reiche Königin, Das Leben geht bei Egeln so herrlich euch dahin, Daß ihr dieß wohl vergeßet, wenn ihr es habt gethan: Manchen zieren Degen der reiche König gewann.

"Helkens Jungfrauen und eure Mägdelein, Sollten Die zusammen je ein Gesinde sein, Dabei so möchten Recken wohl werden wohlgemuth: Laßt es euch rathen, Fraue, es bekommt euch wahrlich gut."

Sie sprach mit ebler Sitte: "Nun laßt die Rede sein Bis morgen in der Frühe, dann tretet zu mir ein: So will ich auf die Märe euch geben den Bescheid." Da musten Folge leisten die kühnen Degen allbereit.

Als zu ben Herbergen sie kamen allzumal, Nach Geiselhern zu senden die eble Frau befahl Und nach ihrer Mutter: den Beiden sagte sie, Ihr gezieme nur zu weinen und alles Andere nie.

Da sprach ihr Bruber Geiselher: "Mir ahnet, Schwester, mein, Und gerne mag ichs glauben, bein Leid und deine Bein Wird König Spel wenden: und nimmst du ihn zum Mann, Was Jemand anders rathe, so dünkt es mich wohl gethan."

"Bohl mag er dirs ersetzen," sprach wieder Geiselher, "Bom Rotten bis zum Rheine, von der Elbe bis ans Meer Weiß man keinen König gewaltiger als ihn. Du magst dich tvahrlich freuen, heischt er dich zur Königin."

Sie sprach zu ihrem Bruder: "Wie räthst du mir bazu? Zu weinen und zu klagen, das käm mir eher zu. Wie sollt ich vor den Recken wohl zu Hose gehn? Hatt ich jemals Schönheit, um die ists lange geschehn." 2. 1179—1186. H. 1283—1289. I. 189—190. Frau Ute, beiber Mutter, sprach ihrer Tochter zu: "Was beine Brüber rathen, liebes Kind, das thu: Folge beinen Freunden, so mag dirs wohlergehn. Ich habe dich so lange in großem Leibe gesehn."

Da bat sie Gott den reichen, daß wieder ihre Hand Zu schenken haben möchte Gold, Silber und Gewand, Wie einst da er noch lebte, ihr Mann der Degen hehr. Sie erlebte doch nicht wieder so frohe Stunden nachher.

Sie gebacht in ihrem Sinne: "Und sollt ich meinen Leib Einem Heiben geben? Ich bin ein Christenweib: Des müst ich große Schelte von aller Welt empfahn; Gäb er mir alle Reiche, doch blieb' es immer ungethan."

Da ließ sie es bewenden. Die Nacht bis an den Tag Die Frau in ihrem Bette voll Gedanken lag; Ihre lichten Augen trockneten ihr nicht Bis sie hin zur Mette wieder gieng beim Morgenlicht.

Zur Messezeit auch waren bie Könige gekommen. Sie hatten ihre Schwester an bie Hand genommen Und riethen ihr zu minnen Den von Heunenland. Niemand doch die Fraue ein wenig fröhlicher fand.

Da hieß man zu ihr gehen Die Epel hingesandt. Die wollten nun mit Urlaub räumen Gunthers Land, Wie es gerathen möge, mit Nein oder Ja! Da kam zu Hofe Rübiger: die Gekährten mahnten ihn da,

Daß er recht erforsche bes ebeln Königs Muth, Und das bei Zeiten thäte; das däuchte Jeden gut; Ihre Wege wären ferne wieder in ihr Land. Man brachte Küdigeren hin wo er Kriemhilden fand. 2. 1186—1192. H. 1270—1275. Z. 190—191. Da bat alsbalb ber Recke bie eble Königin Mit minniglichen Worten zu künden ihren Sinn, Was sie entbieten wolle in König Etels Land. Der Held mit seinem Werben bei ihr nur Weigerung sand.

"Sie wolle nimmer wieber minnen einen Mann." Dawider sprach der Markgraf: "Das wär nicht recht gethan: Was wollet ihr verderben so minniglichen Leib? Ihr werdet noch mit Ehren eines hohen Recken Weib."

Richts half es was fie baten bis daß Rübiger Insgeheim gesprochen mit der Köngin hehr, Er hoff ihr zu vergüten all ihr Ungemach. Da ließ zuletzt ein wenig ihre hohe Trauer nach.

Er sprach zu der Königin: "Laßt euer Weinen sein; Hättet ihr bei den Heunen Niemand als mich allein, Meine getreuen Freunde und Die mir unterthan, Er sollt es schwer entgelten, hätt euch Jemand Leid gethan."

Davon ward getröstet die Frau in ihrem Muth. Sie sprach: "So schwört mir, Rüdiger, was mir Jemand thut, Ihr wollt der Erste werden, der rächen will mein Leid." Da sprach zu ihr der Markgraf: "Dazu din ich, Frau, bereit."

Mit allen seinen Mannen schwur ihr da Kübiger, Ihr immer treu zu dienen und daß die Recken hehr Ihr nichts versagen sollten in König Spels Land, Was ihre Ehre heische: das gelobt' ihr Kübigers Hand.

Da gedachte die Getreue: "Wenn ich gewinnen kann So viel der stäten Freunde, so seh ichs wenig an Was auch die Leute reden, in meines Jammers Noth. Bielleicht wird noch gerochen meines lieben Mannes Tod." 2. 1193–1199. H. 1278—1281. 8, 191. Sie gedachte: "Da Herr Epel ber Recken hat so viel, Denen ich gebiete, so thu ich was ich will. Er hat auch solche Schätze, daß ich verschenken kann; Mich hat der Mörder Hagen meines Gutes ohne gethan."

Sie sprach zu Rübigeren: "Hätt ich nicht vernommen, Daß er ein Heibe wäre, so wollt ich gerne kommen, Wohin sein Wille wäre, und nähm ihn zum Mann." Da sprach ber Markgraf wieber: "Steht darum, Herrin, nicht an.

"Er ist nicht gar ein Heibe, bes bürft ihr sicher sein: Er ist bekehrt gewesen, ber liebe Herre mein, Obwohl er zu den Heiden nun wieder übertrat: Wollt ihr ihn, Fraue, minnen, so wird dawider noch Rath.

"Ihm dienen so viel Recken in der Christenheit, Daß euch bei dem Könige nie widerfährt ein Leid; Ihr mögt auch leicht erlangen, daß der König gut Zu Gott wieder wendet so die Seele wie den Muth."

Da sprachen ihre Brüber: "Verheißt es, Schwester mein, Und allen euern Kummer laßt in Zukunft sein." Des baten sie so lange bis sie mit Trauer brein Vor den Helben willigte, den König Etel zu frein.

Sie sprach: "Ich muß euch folgen, ich arme Königin! Ich fahre zu ben Heunen, wann es geschehe, hin, So ich Freunde finde, die mich führen in sein Land." Darauf bot vor den Helden die schöne Kriemhild die Hand.

Der Markgraf sprach: "Zwei Recken stehn in euerm Lehn: Dazu hab ich noch Manchen: so kann es wohl geschehn, Daß wir euch mit Ehren bringen überrhein: Ich laß euch nun nicht länger hier bei den Burgonden sein. L. 1200—1205. H. 1282—1288. J. 192. "Fünfhundert Mannen hab ich und ber Freunde mein, Die follen euch zu Diensten hier und bei Egeln sein, Bas ihr auch gebietet; ich selber steh euch bei Und will michs nimmer schämen, mahnt ihr mich kunftig meiner Treu.

"Euer Pferdegeräthe haltet euch bereit; Bas Rüdiger gerathen hat wird euch nimmer leib. Und sagt es euern Wägdlein, die ihr euch gesellt: Uns begegnet unterweges mancher auserwählte Helb."

Sie hatten noch Geschmeibe, bas sie zu Siegfrieds Zeit Beim Reiten getragen, baß sie mit mancher Maid Mit Ehren reisen mochte, so sie wollt hindann. Hei! was man guter Sättel ben schönen Frauen gewann!

Hatten sie schon immer getragen reich Gewand, So wurde des zur Reise die Fülle nun zur Hand, Weil ihnen von dem König so viel gepriesen ward. Sie schloßen auf die Kisten so lang versperrt und bewahrt.

Sie waren sehr geschäftig bis an den zwölften Tag Und suchten aus der Lade soviel darinnen lag. Ihre Kammer zu erschließen hub da Kriemhild an: Sie gedachte reich zu machen all Die in Küdigers Bann.

Sie hatte noch des Goldes von Ribelungenland: Das follte bei den Heunen vertheilen ihre Hand. Sechshundert Mäuler mochten es nicht von dannen tragen. Die Märe hörte Hagen da von Kriemhilden sagen.

Er sprach: "Mir wird Kriemhild boch nimmer wieder hold: So muß auch hier verbleiben Siegfriedens Gold. Wie ließ" ich meinen Feinden wohl so großes Gut? Ich weiß gar wohl daß Kriemhild mit diesem Schatze Wunder thut. 2. 1206—1212. H. 1288—1295. B. 193. "Bringt sie ihn zu ben Heunen, so weiß ich sicherlich, Sie wird ihn nur vertheilen zu werben wider mich. Sie hat auch nicht die Rosse um ihn hinwegzutragen: Behalten will ihn Hagen, das soll man Kriemhilben sagen."

Als sie vernahm die Märe, bas schuf ihr grimme Bein. Es ward auch den Königen gemeldet allen drein; Sie gedachten es zu wenden. Als das nicht geschah, Rüdiger der edle sprach mit frohem Muthe da:

"Reiche Königstochter, was klagt ihr um das Gold? Such ift König Egel so geneigt und hold, Ersehn euch seine Augen, er giebt euch solchen Hort, Daß ihr ihn nie verschwendet; verbürgen laßt euch das mein Wort."

Da sprach zu ihm bie Königin: "Biel ebler Rübiger, Nie gewann ber Schätze eine Königstochter mehr Ms bie beren Hagen mich ohne hat gethan." Da kam ber starke Gernot zu ihrer Kammer heran.

Auf Befehl bes Königs stieß er ben Schlüßel in die Thür. Frau Kriemhildens Schätze reichte man herfür, An dreißigtausend Marken oder wohl noch mehr, Daß es die Gäste nähmen: des freute Gunther sich sehr.

Da sprach von Bechelaren ber Gotelinde Mann: "Und gehörten all die Schätze noch Kriemhilden an, Die man jemals brachte von Nibelungenland, Nicht eine Mark berührte mein noch der Königin Hand.

"Laßt es nehmen, Herrin, wers immer nehmen will. Ich bracht aus meinem Lande des Meinen her so viel, Wir mögens unterweges entrathen wohl mit Fug: Wir haben zu der Reise genug und übergenug." 2. 1218—1219. H. 1295—1302. S. 194. Zwölf Schreine hatten noch ihre Mägbelein Des allerbesten Golbes, das irgend mochte sein, Bewahrt aus alten Zeiten: das führte man nun fort Mit der Königstochter und behielt das Uebrige dort.

Die Macht des grimmen Hagen bedauchte sie zu stark. Des Opsergoldes hatte sie wohl noch tausend Mark; Das gab sie für die Seele von ihrem lieben Mann. Das dauchte Rübigeren mit großen Treuen gethan.

Da sprach die Königstochter: "Wo sind die Freunde mein, Die mit mir bei den Heunen im Clend wollen sein Und mit mir reiten sollen in König Spels Land? Die nehmen meines Goldes und kausen Ross und Gewand."

Alsbald gab ihr Antwort der Markgraf Eckewart: "Seit ich als Ingesinde an euch gewiesen ward, Dient ich euch stäts getreulich," sprach der kühne Degen, "Und will dis an mein Ende des Gleichen immer bei euch pflegen.

"Ich will auch mit mir führen ber Meinen hundert Mann, Die biet ich euch zu Dienste mit rechten Treuen an. Wir bleiben ungeschieden, es thu es denn der Tod." Der Rede dankt' ihm Kriemhild, daß ers so wohl ihr erbot.

Da brachte man die Rosse: sie wollten aus dem Land. Wohl huben an zu weinen die Freunde all zur Hand. Ute die reiche und manche schöne Maid Bezeigten, wie sie trugen um Kriemhilben Herzeleid.

Hundert schöner Mägdelein zogen in ihrer Schar; Die wurden all gekleidet wie's ihnen ziemend war. Auf lichte Spangen sielen die Thränen ihnen nieder; Manche Freud erlebten sie auch bei König Epel wieder. 8. 1220—1226. H. 1808—1809. B. 196. Ihre Brüber kamen beibe, Geiselher und Gernot, Mit ihrem Heergefinde, wie ihnen Treu gebot: Die liebe Schwester wollten sie begleiten durch das Land; Sie hatten im Gesolge wohl tausend Degen auserkannt.

Da kam ber schnelle Gere und auch Ortewein; Rumold ber Rüchenmeister, ber ließ sie nicht allein. Sie schusen Nachtlager ber Frauen auf ben Wegen: Als Marschall sollte Volker ihrer Herberge pflegen.

Bei Abschiedsküssen Weinen ward da viel vernommen Eh sie zu Felde waren von der Burg gekommen. Ungebeten gaben Viele Geleit ihr durch das Land; Bor der Stadt schon hatte sich König Gunther gewandt.

Eh sie vom Rheine fuhren, hatten sie vorgesandt Ihre schnellen Boten in der Heunen Land, Dem Könige zu melden, daß ihm Rüdiger Zum Gemahl geworben die edle Königin hehr.

Die Boten suhren schnelle; Gil war ihnen Noth Um die große Ehre und das reiche Botenbrot. Als sie mit ihren Mären waren heimgekommen, Da hatte König Epel so Liebes selten vernommen.

Der lieben Märe willen ließ der König geben Den Boten solche Gaben, daß sie wohl mochten leben Immerdar in Freuden hernach bis an den Tod. Mit Wonne war verschwunden des Königs Kummer und Noth. L. 1227—1228. H. 1810—1815. '8. 196.

# Einundzwanzigftes Abentener.

Bie Rriembild ju ben Seunen fuhr.

Die Boten laßt reiten, so thun wir euch bekannt, Wie die Königstochter fuhr durch das Land, Und wo sich von ihr schieden Geiselher und Gernot; Sie hatten ihr gedienet wie ihre Treue gebot.

Sie kamen an die Donau gen Vergen geritten; Da begannen sie um Urlaub die Königin zu bitten, Weil sie wieder wollten reiten an den Rhein. Da mocht es ohne Weinen von guten Freunden nicht sein.

Geiselher ber schnelle sprach zu ber Schwester sein: "Fraue, wenn du jemals bedürfen solltest mein, Was immer dich gefährde, so mach es mir bekannt, Dann reit ich dir zu dienen hin in König Epels Land."

Die Verwandten alle füsten sie auf den Mund. Minniglich sich scheiden sah man da zur Stund Die schnellen Burgonden von Rübigers Bann. Da zogen mit der Königin viel Mägdelein wohlgethan,

Hundert und viere; sie trugen herrlich Kleid Bon geflitterten reichen Zeugen; viel der Schilde breit Führte man der Fraue nach auf ihren Wegen. Da bat auch um Urlaub Bolker der zierliche Degen. Ueber die Donau kamen sie nun gen Baierland: Da wurden diese Mären weithin bekannt, Daß zu den Heunen führe Kriemhild die Königin. Des freute sich ihr Oheim, ein Bischof Namens Pilgerin.

In der Stadt zu Pagau war er Bischof. Die Herbergen leerten sich und des Fürsten Hof: Den Gästen entgegen giengs auf durch Baierland Bis der Bischof Bilgerin die schöne Kriembilde fand.

Seinem Ingesinde war es nicht zu leib, Als sie ihr folgen sahen so manche schöne Maib; Da kos'ten sie mit Augen manch edeln Ritters Kind. Gute Herberge gab man den Gästen geschwind.

Dort zu Pläbelingen schuf man ihnen Ruh; Das Bolk allenthalben ritt auf sie zu. Man gab was sie bedurften williglich und froh: Sie nahmen es mit Ehren; so that man balb auch anderswo.

Die Frau mit ihrem Oheim ritt auf Paßau an. Als es da den Bürgern der Stadt ward kundgethan, Das Schwesterkind des Fürsten, Ariemhild wolle kommen, Da ward sie wohl mit Ehren von den Kausherrn aufgenommen.

Als der Bischof wähnte, sie würde da bestehn, Sprach der Markgraf Eckewart: "Wie möchte das geschehn? Wir müßen abwärts reiten in der Heunen Land: Viel Degen harren unser: ihnen allen ist es bekannt."

Nun wust auch wohl die Märe die schöne Sotelind; Sie rüstete sich sleißig und auch ihr edel Kind. Ihnen hatt entboten Rüdiger, ihn bedünk es gut, Benn sie der Königstochter damit tröstete den Muth, L. 1236–1240. H. 1822–1827. J. 198. Und ihr entgenritte mit seinem ganzen Bann hinauf zu der Ense. Alls man das begann, Da sah man allenthalben gefüllt die Straßen stehn: Sie wollten ihren Gästen entgegen reiten und gehn.

Sie war gen Everdingen die nächste Nacht gekommen. Man hatt im Baierlande von Schächern wohl vernommen, Die auf den Straßen raubten wie es ihr Gebrauch: So hätten sie die Gäste mögen schädigen auch.

Das hatte wohl verhütet ber eble Rübiger: Er führte tausend Ritter oder wohl noch mehr. Da kam auch Gotelinde, Rübigers Gemahl; Mit ihr in stolzem Zuge kühner Recken große Zahl.

Ueber die Traune kamen sie bei Ens auf das Feld: Da sah man aufgeschlagen Hütten und Gezelt, Daß zur Nacht die Gäste fänden gute Ruh. Für ihre Kost zu sorgen kam dem Markgrasen zu.

Bon ben Herbergen ritt ihrer Frau entgegen Die schöne Gotelinde. Da zogen auf den Wegen Mit klingenden Zäumen viel Pherde wohlgethan. Sie wurde schön empfangen; lieb that sie Rüdigern daran.

Die sie zu beiden Seiten empsiengen auf den Wegen Mit kunstvollem Reiten, das waren viel der Degen. Sie übten Ritterspiele; das sah da manche Maid. Auch war der Dienst der Helden den schönen Frauen nicht leid.

Als zu den Gästen kamen Die in Rüdgers Lehn, Biel Schaftsplitter sah man da in die Lüste gehn Bon der Recken Händen nach ritterlichen Sitten. Da wurde wohl zu Danke vor den Frauen geritten. 8. 1841—1847. H. 1828—1884. 3. 189 Sie ließen es bewenden. Da grüßte mancher Mann Freundlich den Andern. Run führten sie heran Die schöne Gotelinde, wo Kriemhild sie ersah. Wer Frauen dienen konnte, der hatte wenig Muße da.

Der Bogt von Bechelaren ritt zu Gotlinden hin. Wenig Kummer schuf es der edeln Markgräfin, Daß sie so wohlgeborgen ihn sah vom Rhein gekommen. Ihr war der meiste Kummer durch große Freude benommen.

Als sie ihn hatt empfangen, hieß er sie auf das Feld Mit den Frauen steigen, die er ihr sah gesellt. Da zeigte sich geschäftig mancher eble Mann: Den Frauen wurden Dienste mit großem Fleiße gethan.

Da ersah Frau Kriembild die Markgräfin stehn Mit ihrem Ingesinde: sie ließ nicht näher gehn: Sie zuckte mit dem Zaume das Ross, das sie trug, Und ließ sich aus dem Sattel heben schleunig genug.

Den Bischof sah man führen seiner Schwester Kind, Ihn und Edewarten, hin zu Frau Gotelind. Es muste vor ihr weichen Wer im Wege stund. Da kuste die Fremde die Markgräfin auf den Mund.

Da sprach mit holben Worten Rübigers Weib: "Nun wohl mir, liebe Fraue, daß ich euern schönen Leib Hier in diesem Lande mit Augen durfte sehn! Mir konnt in diesen Zeiten nimmer lieber geschehn."

"Nun lohn euch Gott," sprach Kriemhilb, "viel eble Gotelind. So ich gesund verbleibe mit Botelungens Kind, Mag euch zu Gute kommen, daß ihr mich habt gesehn." Noch konnten sie nicht ahnen was später muste geschehn. 2. 1248—1254. H. 1338—1341. J. 200. Sie setzten sich in Züchten zu einander auf den Klee. Die gerne Frauen sahen geschah daran nicht weh. Ihre süße Augenweide gab ihnen hohen Muth, Den Frauen wie den Mannen, wie sie jetzt noch manchmal thut.

Man ließ den Gästen schenken. Es war am hohen Tag; Das edle Ingefinde dort nicht länger lag: Sie ritten bis sie sahen viel breiter Hütten stehn; Da konnten große Dienste den werthen Gästen geschehn.

Sie pflagen bis zum Morgen über Racht ber Ruh. Die von Bechelaren schickten sich dazu, Rach Würden zu verpflegen so manchen werthen Mann. Gesorgt wohl hatte Rübiger, es gebrach gar wenig daran.

Die Fenster an den Mauern sah man offen stehn; Man mochte Bechelaren weit geöffnet sehn. Da zogen ein die Gäste, die man da gerne sah; Gute Rast schuf ihnen der edle Rüdiger da.

Des Markgrafen Tochter mit dem Gesinde gieng Dahin wo sie die Königin minniglich empfieng. Da war auch ihre Mutter, Rüdigers Gemahl: Die Degen grüßten gerne die Jungfrauen allzumal.

Sie fügten ihre Hallas, ber war gar wohlgethan, Bor dem die Donau unten die Flut vorübergoß. Da saßen sie im Freien und hatten Kurzweile groß.

Ich kann euch nicht bescheiden was weiter noch geschah. Daß sie so eilen müsten, darüber klagten da Die Recken Kriemhilbens; wohl war es ihnen leid. Was ihnen guter Recken aus Bechlarn gaben Geleit! Viel minnigliche Dienste ber Markgraf ihnen bot. Da gab die Königstochter zwölf Armspangen roth Der Tochter Gotelindens und also gut Gewand, Daß sie kein bestes brachte hin in König Epels Land.

Obwohl ihr war benommen ber Nibelungen Gold, Alle die sie sahen machte sie sich hold. Noch mit dem kleinen Gute, das ihr verblieben war. Dem Ingesind des Wirthes bot sie große Gaben dar.

Dafür erwies Gotlinde den Gästen von dem Ahein Auch so hohe Ehre mit Gaben groß und klein, Daß man da der Fremden wohl selten einen sand, Der nicht von ihr Gesteine trug oder herrlich Gewand.

Als man nach dem Imbiß fahren sollt hindann, Ihre treuen Dienste trug die Hausfrau an Mit minniglichen Worten Eyels Ehgemahl. Da wurde viel geliebkost der schönen Jungfrau zumal.

Da sprach sie zu ber Königin: "Dünkt es euch nun gut, So weiß ich daß es gerne mein lieber Bater thut, Daß er mich zu euch sendet in der Heunen Land." Daß sie ihr treu gesinnt war, wie wohl Frau Kriemhild das fand!

Die Rosse kamen aufgezäumt vor Bechelaren an. Als die eble Königin Urlaub hatt empfahn Bon Rüdigers Weibe und von der Tochter sein, Da schieden auch mit Grüßen viel der schönen Mägdelein.

Sie sahn einander selten hernach in vielen Tagen. Da brachte man auf Händen aus Medilick getragen Manch schönes Goldgefäße angefüllt mit Wein Den Gästen auf die Straße und hieß sie willkommen sein. 2. 1282—1288. H. 1349—1355. J. 202. Ein Wirth war da geseßen, Astold genannt, Der wies sie die Straße ins Desterreicherland Gegen Mautaren an der Donau nieder: Da ward viel Dienst erboten der reichen Königin wieder.

Der Bischof mit Liebe von seiner Nichte schied. Den König zu bekehren, wie sehr er ihr das rieth! Und sich Ehre zu erwerben wie Helke einst gethan. Hei! was sie großer Ehren balb bei den Heunen gewann!

An die Traisem kamen die Gäst in kurzer Zeit. Sie zu pflegen fliß sich Rübigers Geleit Bis daß man die Heunen sah reiten über Land: Da ward der Königstochter erst große Ehre bekannt.

Bei der Traisem hatte der Fürst von Heunenland Eine reiche Beste, im Lande wohlbekannt, Mit Namen Traisenmauer: einst wohnte Helke da Und pflag so hoher Tugenden als wohl nicht wieder geschah,

Es sei benn von Kriemhilben; bie mochte gerne geben: Sie durfte wohl die Freude nach ihrem Leid erleben, Daß ihr Ehr erwiesen Die in Eyels Bann, Die sie bei den Helben in der Fülle bald gewann.

König Epels Herschaft war so weit erkannt, Daß man zu allen Zeiten an seinem Hofe fand Die allerbesten Recken, davon man je vernommen Bei Christen oder Heiden; die waren all mit ihm gekommen.

Bei ihm war allerwegen, so sieht mans nimmermehr, So christlicher Glauben als heidnischer Berkehr: Wozu nach seiner Sitte sich auch ein Jeder schlug, Das schuf des Königs Milde, man gab doch Allen genug. L. 1260—1275. H. 1356—1362. 3, 208.

## Bweinndzwanzigstes Abentener.

Die Rriemhild bei ben Seunen empfangen warb.

Sie blieb zu Traisenmauer bis an den vierten Tag. Der Staub in den Straßen derweil nicht ruhig lag: Aufstob er allenthalben wie in hellem Brand. Da ritten Epels Leute durch das Oesterreicherland.

Es war dem König Epel gemeldet in der Zeit, Daß ihm vor Gedanken schwand sein altes Leid, Wie herrlich schon Frau Kriemhild zöge durch das Land. Da eilte hin der König wo er die Minnigliche fand.

Bon viel verschiednen Sprachen sah man auf den Wegen Bor König Etzeln reiten gar manchen kühnen Degen, Bon Christen und von Heiben manches breite Heer: Als sie die Fraue fanden, sie zogen fröhlich einher.

Von Reußen und von Griechen ritt da mancher Mann: Die Polen und Walachen zogen geschwind heran Auf den guten Rossen, die sie fräftig ritten. Da zeigte sich ein Jeder in seinen heimischen Sitten.

Aus dem Land zu Riew kam da mancher Mann, Und die wilden Peschenegen. Mit Bogen hub man an Zu schießen nach den Bögeln, die in den Lüften flogen; Mit Kräften sie die Pseile bis an des Bogens Ende zogen. 2. 1276–1280. H. 1363–1367. Z. 204. Eine Stadt liegt an der Donau im Oesterreicherland, Die ist geheißen Tulna. Da ward ihr erst bekannt Manche fremde Sitte, die sie noch niemals sah. Da empsiengen sie gar Viele, denen noch Leid von ihr geschah.

Es ritt dem König Chel ein Ingesind voran, Fröhlich und prächtig, höfisch und wohlgethan, Wohl vier und zwanzig Fürsten, reich zumal und hehr: Ihre Königin zu schauen, sie begehrten sonst nichts mehr.

Ramung der Herzog aus Walachenland, Mit siebenhundert Mannen kam er vor sie gerannt. Wie die wilden Bögel sah man sie alle fahren; Da kam der Fürst Gibecke mit viel herrlichen Scharen.

Hornbog ber schnelle ritt mit tausend Mann Bon bes Königs Seite zu seiner Fraun heran. Sie prangten und stolzierten nach ihres Landes Sitten. Bon den Heunenfürsten ward auch da herrlich geritten.

Da kam vom Dänenlande ber kühne Hawart Und Fring der starke, vor allem Falsch bewahrt; Bon Thüringen Frnfried, ein waidlicher Mann: Sie empsiengen Kriemhilden, daß sie viel Ehre gewann,

Mit zwölfhundert Mannen, die zählte ihre Schar. Da kam der Degen Blöbel mit dreitausend gar, König Epels Bruder aus dem Heunenland: Der ritt in stolzem Zuge bis er die Königin fand.

Da kam der König Egel und Herr Dieterich Mit seinen Helden allen. Da sah man ritterlich Manchen ebeln Degen bieder und auch gut. Davon ward Kriemhilden ein wenig sanster zu Muth. 2. 1281—1287. H. 1368—1874. 3. 205. Da sprach von Bechelaren der edle Rüdiger: "Frau, euch will empfangen hier der König hehr. Wen ich euch füssen heiße, dem sei der Kuss gegönnt, Da ihr doch Eyels Recken nicht alle gleich empfangen könnt."

Da hob man von der Mähre die Königstochter hehr. Epel der reiche, nicht fäumt' er länger mehr: Er schwang sich von dem Rosse mit manchem kühnen Mann; Boller Freuden kam er zu Frau Kriemhilden heran.

Zwei gewaltge Fürsten, bas ist uns wohlbekannt, Giengen bei ber Frauen und trugen ihr Gewand, Als ber König Epel ihr entgegen gieng Und sie den edeln Fürsten mit Küssen gütlich empfieng.

Sie schob hinauf die Binden: ihre Farbe wohlgethan Erglänzt' ihr aus dem Golbe. Da sagte mancher Mann, Frau Helke könne schöner nicht gewesen sein. Dabei stand in der Nähe des Königs Bruder Blöbelein.

Den rieth ihr zu kussen Rübger ber Markgraf reich, Und den König Gibecke, Dietrichen auch zugleich: Zwölf der Recken kussen Stels Königin; Da blicke sie mit Grüßen noch zu manchem Ritter hin.

Mährend König Egel bei Kriemhilden stand Thaten junge Degen wie Sitte noch im Land: Waffenspiele wurden schön vor ihr geritten; Das thaten Christenhelden und Heiden nach ihren Sitten.

Wie ritterlich die Degen in Dietrichens Lehn Die splitternden Schäfte in die Lüfte ließen gehn Hoch über Schilde, aus guter Ritter Hand! Bor den deutschen Gästen brach da mancher Schildesrand. L. 1288—1294. H. 1876—1381. 3. 208. Bon ber Schäfte Krachen vernahm man lauten Schall. Da waren aus dem Lande die Recken kommen all Und auch des Königs Gäste, so mancher edle Mann. Da gieng der reiche König mit der Königin hindann.

Sie fanden in der Nähe ein herrlich Gezelt; Erfüllt war von Hütten rings das ganze Feld; Da war nach den Beschwerden Rast für sie bereit. Es geleiteten die Helden darunter manche schöne Maid

Bu Kriemhild der Königin, die dort darnieder saß Auf reichem Stuhlgewande; der Markgraf hatte das So herrlich schaffen laßen, sie fandens schön und gut. Da stand dem König Syel in hohen Freuden der Muth.

Bas sie zusammen rebeten, das ist mir unbekannt: In seiner Rechten ruhte ihre weiße Hand. So saßen sie in Minne, als Rüdiger der Degen Dem König nicht gestattete Kriemhildens heimlich zu pflegen.

Da ließ man unterbleiben das Kampfspiel überall; Mit Ehren ward beendet der laute Freudenschall. Da giengen zu den Hütten Die in Spels Bann; Herberge wies man ihnen ringsum allenthalben an.

Den Abend und nachtüber fanden sie Ruhe da Bis man den lichten Morgen wieder scheinen sah. Gesattelt war da Etzeln und seinem ganzen Bann: Hei! was man Kurzweile zu bes Königs Ehren begann!

Nach Würden es zu schaffen der Fürst die Heunen bat. Da ritten sie von Tulna gen Wien' in die Stadt. In schönem Schmucke sand man da Frauen ohne Zahl. Sie empsiengen wohl mit Ehren 'König Spels Gemahl.

2. 1895—1801. H. 1882—1888. 3. 207. In Ueberfluß und Fülle war da für fie bereit Alles was fie brauchten. Biel Degen allbereit Sahn froh dem Fest entgegen. Herbergen wies man an; Die Hochzeit des Königs mit hohen Freuden begann.

Nicht alle mochten bleiben zu Wien in der Stadt: Die nicht Gäfte waren, Rüdiger Die bat, Daß sie Herberge nähmen auf dem Land. Wohl weiß ich, daß man immer den König bei Kriemhilden fand.

Dieterich ber Degen und mancher andre Held, Die hatten ihre Muße mit Arbeit eingestellt, Damit sie ihren Gästen trösteten ben Muth; Rüdger und seine Freunde hatten Kurzweile gut.

Die Hochzeit war gefallen auf einen Pfingstentag, Wo der König Egel bei Kriemhilden lag In der Stadt zu Wiene. Fürwahr so manchen Mann Bei ihrem ersten Manne sie nicht zu Diensten gewann.

Durch Gabe ward sie Manchem, der sie nicht kannte, fund. Darüber zu den Gästen hub Mancher an zur Stund: "Wir wähnten Kriemhilben benommen war ihr Gut, Die nun mit ihren Gaben hier so große Wunder thut."

Diese Hochzeit währte siebzehen Tage. Ob noch von einem König Geschichte weiß und Sage, Der solche Hochzeit hielte, uns ist es unbekannt. Alle die da waren, die trugen neues Gewand.

Sie hatte nie geseßen daheim in Niederland Bor so manchem Recken; auch ist mir wohlbekannt, War Siegfried reich an Schätzen, so hatt er dennoch nicht So viel der edeln Recken als sie hier sah in Etzels Pflicht. 2. 1302—1308. H. 1389—1395. J. 208. Wohl gab auch nie ein König bei seiner Hochzeit So manchen reichen Mantel lang, tief und weit, Noch so gute Kleider als man hier gewann, Die Kriemhildens willen alle wurden verthan.

Ihre Freunde wie die Gäste hatten Einen Muth: Sie wollten nichts verschonen und wärs das beste Gut. Was Siner wünschen mochte, man war dazu bereit; Da standen viel der Degen vor Milbe bloß und ohne Kleib.

Wenn sie baran gebachte, wie sie am Rheine saß Bei ihrem edeln Manne, ihre Augen wurden naß; Doch hehlte sie es immer, daß es Niemand sah, Da ihr nach manchem Leide so viel der Shren geschah.

Was einer that aus Milbe, das war doch gar ein Wind Gegen Dietrichen: was Botlungens Kind Ihm gegeben hatte, das wurde gar verwandt; Da begieng auch große Wunder des milben Rüdiger Hand.

Auch aus Ungerlande der Degen Blöbelein Ließ da ledig machen manchen Reiseschrein Bon Silber und von Golde: das ward dahin gegeben. Man fah des Königs Helden so recht fröhlich alle leben.

Des Königs Spielleute, Werbel und Schwemmelein, Wohl an tausend Marken nahm Jedweder ein Bei dem Hofgelage (oder mehr als das), Als die schöne Kriembild bei Exeln unter Krone saß.

Am achtzehnten Morgen , von Wien die Helben ritten: In Ritterspielen wurden der Schilde viel verschnitten Von Speren, so da führten die Recken an der Hand. So kam der König Epel mit Freuden in der Heunen Land. L. 1309—1816. H. 1896—1402. In heimburg der alten ' verblieb man über Nacht. Da konnte Niemand wißen von des Bolkes Macht, Mit welchen heerkräften sie ritten durch das Land. hei! was schöner Frauen man in seiner heimat fand!

In Misenburg ber reichen sieng man zu segeln an. Berbeckt ward das Waßer von Ross und auch von Mann Als ob es Erde wäre, so weit mans übersah: Die wegemüden Frauen mochten sich wohl ruhen da.

Zusammen war gebunden manches Schifflein gut, Daß ihnen wenig schadete die Woge noch die Flut; Darüber ausgebreitet manch köstlich Gezelt, Als ob sie noch immer beides hätten, Land und Feld.

Nun war auch in Epelnburg die Märe kund gethan: Da freute sich darinnen beides, Weib und Mann. Epels Ingesinde, des einst Frau Helke pflag, Erlebte bei Kriemhilden noch manchen fröhlichen Tag.

Da stand in frohem Harren gar manche edle Maid, Die seit Helkens Tobe getragen Herzeleid. Sieben Königstöchter Kriemhild noch da fand; Durch die so ward gezieret König Shels ganzes Land.

Herrat die Jungfrau noch des Gesindes pflag, Helkens Schwestertochter, in der viel Tugend lag, Dietrichs Berlodte, eines edeln Königs Sproß, Die Tochter Nentweinens, die noch viel Ehren genoß.

Auf der Gäste Kommen freute sich ihr Muth; Auch ward dazu verwendet viel kostbares Gut. Wer könnt euch des bescheiden, wie der König saß seitdem? Den Heunen ward nicht wieder eine Königin so genehm. L. 1316—1322. D. 1408—1409. B. 210. Als der Fürst mit seinem Weibe geritten kam vom Strand, Wer eine Jede führte, das ward da wohl benannt Der edeln Kriemhilde: sie grüßte desto mehr. Wie saß an Helkens Stelle sie basd gewaltig und hehr!

Getreulichen Dienstes ward ihr viel bekannt. Die Königin vertheilte Golb und auch Gewand, Silber und Gesteine: was sie des überrhein . Zum heunenlande brachte, das muste gar vergeben sein.

Auch wurden ihr mit Diensten von nun an unterthan All des Königs Freunde und Die in seinem Bann, Daß Helte nie die Königin so gewaltiglich gebot - Als sie ihr dienen musten bis an Kriemhildens Tod.

Da stand in solchen Shren der Hof und auch das Land, Daß man zu allen Zeiten die Kurzweile fand, Bonach einem Jeden verlangte Herz und Muth: Das schuf des Königs Liebe, dazu der Königin Gut.

2. 1888–1826. H. 1410–1418. Z. 211.

#### Dreinndzwanzigftes Abentener.

Wie Rriemhild ihr Leid zu rachen gedachte.

In so hohen Ehren, das ist alles wahr, Wohnte sie bei dem Könige bis in das siebte Jahr. Eines Sohnes war genesen derweil die Königin: Das schien König Epel der allergrößte Gewinn.

Bis sie es erlangte ließ sie nicht ab davon, Die Tause must empfangen König Ezels Sohn Nach der Christen Sitte: Ortlieb ward er genannt. Den wünschten sie zum Herren über Ezels ganzes Land.

Der Zucht, beren jemals zuwor Frau Helke pflag, Befliß sich Frau Kriemhilb barauf gar manchen Tag. Es lehrte sie Sitte Herrat die fremde Maid; Die trug noch in der Stille um Helke großes Herzeleid.

Bor Heimischen und Fremben war sie wohlbekannt; Es hieß, so gut und milbe hab eines Königs Land Nie eine Frau beseßen: das hielten sie für wahr; Des rühmten sie die Heunen bis an das dreizehnte Jahr.

Nun wuste sie, daß Niemand ihr feindlich sei gesinnt, Wie wohl noch Königinnen der Fürsten Recken sind, Und daß sie täglich mochte zwölf Könge vor sich sehn. Sie vergaß auch nicht des Leides, das ihr daheim war geschehn. L. 1827—1331. S. 1414—1418. Z. 211—212. Sie gedacht auch noch der Shren in Nibelungenland, Die ihr geboten wurden und die ihr Hagens Hand Mit Siegfriedens Tode hatte gar benommen:

Sie gedachte, ob ihm das nicht noch zu Leide sollte kommen.

"Das geschäh, wenn ich ihn bringen möcht in bieses Land." Ich träumte wohl, ihr gienge bei Spel an der Hand Geiselher ihr Bruder; sie kust' ihn allezeit In ihrem sansten Schlase: das ward zu schmerzlichem Leid.

Sie konnt auch nicht vergeßen so mannigsaltgen Schmerz, Schien sie auch jesso glücklich. Sie las ihn in ihr Herz Zu aller Zeit mit Jammer: das ward hernach bekannt. Aufs Neu begann zu triesen von heißen Thränen ihr Gewand.

Es lag ihr an dem Herzen, beibes, spat und fruh, Bie man mit Widerstreben sie doch gebracht dazu, Daß sie minnen muste einen heidnischen Rann: Das hatt ihr Freund Hagen und Herr Gunther angethan.

Wie sie das rächen möchte, dachte sie alle Tage: "Ich bin nun wohl so mächtig, wem es auch missbehage, Daß ich wohl meinen Feinden mag schaffen Herzeleid: Dazu wär ich dem Hagen von Tronje gerne bereit.

"Nach ben Getreuen jammert noch oft die Seele mein; Doch Die mir Leides thaten, möcht ich bei denen sein, So würde noch gerochen meines Mannes Tod! Kaum kann ich es erwarten," sprach die Frau in ihrer Noth.

Ihr waren hold die Degen all in des Königs Bann, Die Recken Kriemhildens; das war wohlgethan. Ihr Kammerer war Eckewart: drum war er gern gesehn: Kriemhildens Willen konnte Niemand widerstehn.

<sup>2. 1882-1888.</sup> S. 1419-1425. 3. 212-218. Simrod, bas Ribelungenlieb.

Sie gebacht auch alle Tage: "Ich will ben König bitten, Er solle mir vergönnen mit gutlichen Sitten, Daß man meine Freunde läbt in der Heunen Land." Den argen Willen Niemand an der Königin erfand.

Als eines Rachts Frau Kriemhild bei dem König lag Umfangen mit den Armen wie er immer pflag Der edeln Frau zu kosen, sie war ihm wie sein Leib, Da gedachte ihrer Feinde dieses herrliche Weib.

Sie sprach zu bem Könige: "Biel lieber Herre mein, Ich wollt euch gerne bitten, möcht es mit Hulben sein, Daß ihr mich sehen ließet ob ich verdient den Sold, Daß ihr auch meinen Freunden wäret inniglich hold."

Da sprach der reiche König, arglos war sein Muth: "Des sollt ihr inne werben: was man den Helden thut Zu Spren und zu Gute, mir geschieht ein Dienst daran, Da ich von Weibesminne nie bestre Freunde gewann."

Da sprach zu ihm die Königin: "Ihr wißt so gut wie ich, Ich habe hohe Freunde: darum schmerzt es mich, Daß mich die so selten besuchen hier im Land: Ich bin allen Leuten hier nur als freundsos bekannt."

Da sprach der König Egel: "Biel liebe Fraue mein, Däucht' es sie nicht zu ferne, so lüb ich überrhein Die ihr da gerne sähet, hieher zu meinem Land." Ihr behagte wohl die Rede, als ihr sein Wille ward bekannt.

Sie sprach: "Wollt ihr mir Treue leisten, Herre mein, So sollt ihr Boten senden gen Wormes über Rhein. So entbiet ich meinen Freunden meinen Sinn und Muth: So kommen und zu Lande viel Nitter edel und gut." L 1889—1845. H. 1426—1432. B. 218—214. Er fprach: "Wenn ihr gebietet, so laßet es geschehn. Ihr könntet eure Freunde nicht so gerne sehn, Der edeln Ute Kindex, als ich sie sähe gern: Es verdrießt mich mächtig, daß sie so fremd uns sind und fern."

Er sprach: "Wenn dirs gefiele, viel liebe Fraue mein, Wollt ich als Boten senden zu den Freunden dein Meine Fiedelspieler nach Burgondenland." Epels Fiedelspieler ließ man bringen gleich zur Hand.

Die Anappen kamen beibe, wo sie ben König sahn Sitzen bei ber Königin. Da sagt' er ihnen an, Sie sollten Boten werden in seiner Freunde Land. Auch ließ er ihnen schaffen reiches herrliches Gewand.

Vierundzwanzig Recken schuf man da das Kleid. Ihnen ward auch von dem König gegeben der Bescheid, Wie sie laden sollten Gunthern und seinen Bann. Frau Kriemhild mit ihnen geheim zu sprechen noch sann.

Da sprach der reiche König: "Nun höret, wie ihr thut: Ich entbiete meinen Freunden Alles was lieb und gut, Daß sie geruhn zu reiten hierher in dieses Land; Ich habe noch gar selten so liebe Gäste gekannt.

"Und wenn sie meinen Willen gesonnen sind zu thun, Meiner Fraun Berwandte, so mögen sie nicht ruhn Und mir zu Liebe kommen zu meiner Lustbarkeit, Da mir so hohe Wonne meiner Schwäger Freundschaft leiht."

Da sprach der Anappen Giner mit Namen Schwemmelein: "Bann soll das Hofgelage in diesen Landen sein? Daß wird-euern Freunden am Rheine mögen sagen." Da sprach der König Eşel: "In der nächsten Sonnenwende Tagen." 2. 1846—1852. S. 1484—1440. 8. 214—216. "Wir thun, was ihr gebietet," sprach da Werbelein. Kriemhild ließ die Boten zu ihrem Kämmerlein Führen in der Stille und besprach mit ihnen da Wodurch noch manchem Degen bald wenig Liebes geschah.

Sie sprach zu beiden Boten: "Ihr verdienet großes Gut, Wenn ihr verschwiegen meinen Willen thut Und sagt was ich entbiete heim in unser Land: Ich mach euch reich an Gute und geb euch herrlich Gewand.

"Wen ihr von meinen Freunden immer möget sehn Zu Wormes an dem Rheine, so sollt ihrs nie gestehn, Daß ihr mich jemals sahet betrübt in meinem Muth; Und entbietet meine Grüße diesen Hihn und gut.

"Bittet sie zu leisten was der König entbot, Und mich dadurch zu scheiden von aller meiner Roth. Ich scheine vor den Heunen freundlos zu sein. Wenn ich ein Ritter hieße, ich käme manchmal an den Rhein.

"Und sagt auch Gernoten, dem lieben Bruder mein, Daß ihm auf Erben Niemand holder möge sein: Bittet, daß er mir bringe hieher in dieses Land Unsre besten Freunde: so wird uns Shre bekannt.

"Und sagt auch Geiselheren, ich mahn ihn daran, Daß ich mit seinem Willen nie ein Leid gewann: Drum sähn ihn hier im Lande gern die Augen mein; Auch will ich all mein Leben ihm dafür gewogen sein.

"Und sagt auch meiner Mutter wie mir Ehre hier geschieht; Und wenn von Tronje Hagen der Reise sich entzieht, Wer ihnen zeigen solle die Straßen durch das Land? Die Wege zu den Heunen sind ihm von frühauf bekannt." 2. 1858—1850. H. 1441—1447. 3. 215—216. Run wusten nicht die Boten, warnm das möge sein, Daß sie diesen Hagen von Tronje nicht am Rhein Bleiben laßen sollten: bald ward es ihnen leid: Durch ihn war manchem Degen mit dem grimmen Tode gebräut.

Botenbrief und Siegel ward ihnen nun gegeben; Sie fuhren reich an Gute und mochten herrlich leben. Urlaub gab ihnen Spel und sein schönes Weib, Ihnen war auch wohlgezieret mit guten Kleibern der Leib. 2. 1800, 1801, H. 1448, 1449, B. 216.

## Vierundzwanzigstes Abentener.

Die Berbel und Somemmel bie Boticaft brachten.

Als Egel seine Boten zum Rheine sandte, Da flogen diese Mären von Lande zu Lande: Mit schnellen Abgesandten bat er und entbot Zu seinem Hofgelage; da holte Mancher sich den Tod.

Die Boten ritten hinnen aus bem Heunen Land Zu ben Burgonden, wohin man fie gefandt Zu dreien edeln Königen und ihrem Heeresbann, Daß fie zu Eteln kämen; zu eilen hub man da an.

Zu Bechelaren kamen bie Boten angeritten; Ihnen biente man da gerne, daß fie nicht Mangel litten. Ihre Grüße sandten Rübger und Gotelind Den Degen an dem Rheine, und auch des Markgrafen Kind.

Sie ließen ohne Gaben bie Boten nicht hindann, Daß besto sanster führen Die in Epels Bann. Uten und ihren Söhnen entbot da Rüdiger, Ihnen so gewogen hätten sie keinen Markgrafen mehr.

Sie entboten auch Kriemhilben Alles was lieb und gut, Ihre stäte Treue und dienstbereiten Muth. Da wollten nach der Rede die Boten weiter ziehn; Gott bat sie zu bewahren Gotlind die edle Markgräfin.
2. 1862–1866. H. 1460–1464. S. 217. Sh noch die Boten völlig durchzogen Baierland, Berbelein der schnelle den guten Bischof fand: Bas Der seinen Freunden bin an den Rhein entbot Beiß ich nicht zu sagen; von seinem Golde so roth

Schenkt' er den Boten Gaben. Als sie wollten ziehn, "Sollt ich sie bei mir schauen," sprach Bischof Pilgerin, "So wär mir wohl zu Muthe, die Schwestersöhne mein: Ich mag leider selten zu ihnen kommen an den Rhein."

Was sie für Wege fuhren zum Rheine burch das Land Rann ich euch nicht bescheiben. Ihr Gold und ihr Gewand Blieb ihnen unbenommen; man scheute Spels Zorn: So gewaltig herschte der edle König wohlgeborn.

Binnen zwölf Tagen kamen an den Rhein Gen Wormes in die Beste Werbel und Schwemmelein; Da fagte mans dem König und seinen Degen an, Es kämen fremde Boten; Gunther zu fragen begann.

Da sprach der Bogt vom Rheine: "Wer macht uns mehr bekannt Bon diesen fremden Recken, die kamen in das Land?" Davon wuste Riemand bis die Boten sah Hagen von Tronje: zu dem König sprach er da:

"Bir hören Neues heute, bafür will ich euch ftehn: Epels Spielleute, die hab ich hier gesehn; Die hat eure Schwester gesendet an den Rhein; Ihres Herren willen sollen sie uns willsommen sein."

Sie ritten ohne Weilen zu dem Saal heran: So herrlich fuhr wohl nimmer eines Fürsten Fiedelmann. Des Königs Ingesinde empsieng sie gleich zur Hand; Herberge gab man ihnen und bewahrte ihr Gewand. L. 1887—1878. H. 1465—1461. B. 218. Ihre Reisekleiber waren reich und wohlgethan, Sie mochten wohl mit Ehren sich so bem König nahn; Doch wollten sie nicht länger sie bort am Hose tragen: "Ob Jemand sie begehre?" ließen da die Boten fragen.

Da waren auch zur Stunde Leute bei ber Hand, Da sie gerne nahmen: benen wurden sie gesandt. Da schmückten mit Gewanden so reich die Gäste sich, Wie es Königsboten herrlich stand und wonniglich.

Da gieng mit Urlaube hin wo ber König saß Eyels Ingefinde: gerne sah man das. Herr Hagen gleich ben Boten vom Sit entgegen sprang, Sie minniglich zu grüßen: das sagten ihm die Knappen Dank.

Da hub er um die Kunde sie zu befragen an, Wie Epel sich gehabe und Die ihm unterthan. Da sprach der Fiedelspieler: "Rie beßer stands im Land, Das Bolk war niemals froher, das sei euch wahrlich bekannt."

Er führte sie zum Wirthe; ber Königssaal war voll; Da empfieng man die Gäste wie man immer soll Boten freundlich grüßen in andrer Könge Land. Schwemmel der Recken viel bei König Gunthern fand.

Der König wohlgezogen zu grüßen sie begann: "Wilksommen, beibe Fiedler in König Etels Bann Mit euern Heergesellen: wozu hat euch gesandt Herr Etel von den Heunen zu der Burgonden Land?"

Sie neigten sich dem Könige. Da sprach Werbelein: "Euch entbietet holde Dienste der liebe Herre mein, Und Kriemhild eure Schwester hieher in dieses Land: Sie haben uns euch Recken auf gute Treue hergesandt." L. 1374—1380. H. 1462—1468. B. 219. Da sprach ber reiche König; "Der Märe bin ich froh. Wie gehaht sich König Eyel," ber Degen fragte so, " "Und Kriemhild meine Schwester in der Heunen Land?" Da sprach der Fiedelspieler: "Das mach ich gern euch bekannt.

"Beser wohl gehabten sich Könge nimmermehr Und fröhlicher, das wiset, als die Fürsten behr Und ihre Degen alle, die Freunde wie ihr Bann: Sie freuten sich der Reise, da wir schieden hindann."

"Run Dank ihm für die Dienste, die er mir entbeut, Ihm und meiner Schwester; wie sehr es mich erfreut, Daß sie in Freuden leben, der König und sein Bann! Denn in Sorgen fragt ich um die Märe bei euch an."

Die beiben jungen Könige waren auch gekommen, Die hatten biese Märe eben erst vernommen. Geiselher der junge die Boten gerne sah Aus Liebe zu der Schwester; gar minniglich sprach er da:

"Ihr Boten sollt uns Degen hochwillsommen sein; Kämet ihr nur öfter geritten an den Rhein, Ihr fändet hier der Freunde, die ihr gerne möchtet sehn: Euch sollte von uns Degen wenig Leides geschehn."

"Bir versehn uns aller Shren zu euch," sprach Schwemmelein; "Ich könnt euch nicht bedeuten mit den Worten mein, Wie minnigliche Grüße euch Shel hat gesandt, Und eure edle Schwester, die da in hohen Shren stand.

"An eure Lieb und Treue mahnt euch die Königin Und dast ihr stäts gewogen war euer Herz und Sinn. Zuvörderst an den König sein wir hieher gesandt, Daß ihr zu reiten möget geruhen in der Heunen Land. 2. 1381—1387. §. 1467—1475. 3. 220. "Es soll auch mit euch reiten euer Brudet Gernot. Epel der reiche euch Allen das entbot, Wenn ihr nicht kommen wolltet, eure Schwester sehn, So möcht er doch wohl wißen was euch von ihm war geschehn,

"Daß ihr ihn also meibet und auch sein Reich und Land? Wär euch auch die Königin fremd und unbekannt, So möcht er selbst verdienen, daß ihr kämet ihn zu sehn: Wenn ihr das leisten wolltet, so wär ihm Liebes geschehn."

Da sprach ber König Gunther: "Nach ber siebenten Nacht Bill ich euch verkünden, wes ich mich bedacht Hab im Nath der Freunde; geht derweilen hin Zu eurer Herberge und findet gute Ruh darin."

Da sprach wieder Werbel: "Kann es nicht geschehn, Daß wir unsre Fraue, die reiche Ute, sehn Eh wir müden Degen fragen nach der Ruh?" Da sprach mit Rittersitten der edle Geiselher dazu:

"Das soll euch Niemand wehren; wollt ihr vor fie gehn, So ist auch meiner Mutter Lieb daran geschehn, Denn sie sieht euch gerne um die Schwester mein Und den König Ezel: das sollt ihr außer Zweisel sein."

Geiselher sie brachte hin wo er Uten fanb. Da sah die Boten gerne aus der Heunen Land Und empsieng sie freundlich mit tugendreichem Muth: Da sagten ihr die Märe die Boten hösisch und gut.

"Meine Frau läßt euch entbieten" sprach da Schwemmelein, "Dienst und stäte Treue, und wenn es möchte sein, " Daß sie euch öfter sehe, so glaubet sicherlich, Wohl keine andre Freude auf Erden wünschte sie sich." 2. 1888—1894. §. 1478—1482. §. 221. Da sprach die Königswittwe: "Leiber kanns nicht sein. So gern ich öfter sähe die liebe Tochter mein, So wohnt uns doch zu ferne die edle Königin: Run geh ihr immer selig die Zeit bei Eşeln dahin.

"Ihr sollt mich wißen laßen eh ihr zieht davon, Wann ihr reiten wollet; ich sah nun lange schon Boten nicht so gerne als ich euch gesehn." Da gelobten ihr die Knappen, ihr Wille solle geschehn.

Bu ben Herbergen giengen Die von Heunenland. Der reiche König hatte zu den Freunden hingesandt. Gunther der edle fragte Mann für Mann Was sie darüber dächten? Wohl Manche huben da an:

"Er mög in Shren reiten zu König Spels Land." Das riethen ihm die Besten, die er darunter fand. Hagen nur alleine, dem war es grimmig leid; Er sprach zum König heimlich: "Mit euch selbst seid ihr im Streit.

"Ihr habt boch nicht vergeßen was ihr von uns geschehn: Wir müßen vor Kriemhilden in stäter Sorge stehn: Ich schlug ihr zu Tode den Mann mit meiner Hand; Wie dürsten wir wohl reiten hin in König Spels Land?"

Da sprach ber reiche König: "Weiner Schwester Zürnen schwand: Mit minniglichem Kusse, eh sie verließ dieß Land, Hat sie uns verziehen was wir an ihr gethan, Es ware denn sie stände bei euch, Herr Hagen, noch an."

"Nun laßt euch nicht betrügen," sprach Hagen, "was auch sagen Diese Heunenboten: wollt ihrs mit Kriemhild wagen, Da verliert ihr zu der Ehre Leben leicht und Leib: Sie weiß wohl nachzutragen, des reichen Königs Spels Beib!" L. 1896—1401. H. 1488—1489. R. 222.

Da sprach zu bem Rathe ber König Gernot: "Ihr mögt aus guten Gründen fürchten bort den Tod In heunischen Reichen: ständen wir drum an Und mieden unsre Schwester, das wär aus Zagheit gethan."

Da hub der junge Geiselher zu dem Degen an: "Wißt ihr euch schuldig, Hagen, daß ihr ihr Leid gethan, So bleibet hier im Lande euer Heil zu wahren; Nur laßt, Die sichs getrauen, mit uns zu den Heunen fahren."

Darob begann zu zürnen von Tronje ber Degen: "Ich will nicht, daß euch Jemand begleitet auf den Wegen, Der sich mehr getraue zu dieser Fahrt als ich: Wollt ihrs nicht bleiben laßen, so erfahrt ihr das sicherlich.

Da sprach ber Küchenmeister Rumold ber Degen: "Der Heimischen und Fremden mögt ihr zu Hause pflegen Nach euerm Wohlgefallen; da habt ihr vollen Rath; Und wißet, daß euch Hagen das Beste noch gerathen hat.

"Und wollt ihr ihm nicht folgen, so rath euch Rumold, Weil ich euch in Treuen gewogen bin und hold, Daß ihr im Lande bleibet nach dem Willen mein Und laßt den König Egel dorten bei Kriemhilden sein.

"Bo könntet ihr auf Erden so gut als hier gebeihn? Ihr mögt vor euern Feinden daheim geborgen sein, Ihr könnt mit guten Kleidern zieren euern Leib, Des besten Weines trinken und minnen manches schöne Weib:

"Dazu giebt man euch Speise, so gut sie in der Welt Ein König mag gewinnen. Eur Land ist wohl bestellt: Ihr mögt euch Epels Hochzeit mit Ehren wohl begeben, Und mögt mit euern Freunden hier guter Kurzweile pflegen. 2. 1402—1408. §. 1400—1408. §. 828. "Und hättet ihr nichts Andres hier, davon zu leben, Ich wollt euch Eine Speise die Fülle immer geben, In Del gesottne Schnitten: das ist was Rumold räth, Da es gar so ängstlich, ihr Herrn, dort bei den Heunen steht.

"Hold wird euch Frau Ariemhild boch nimmer, glaubet mir; Auch habt ihr und Hagen es nicht verdient an ihr. Und wollt ihr nicht verbleiben wer weiß wie ihrs beklagt: Ihr werdets noch erfahren, ich hab euch guten Rath gesagt.

"Drum rath ich euch zu bleiben. Reich ist euer Land: Ihr könnt hier beßer lösen was ihr gabt zu Pfand Als dort bei den Heunen: wer weiß, wie es da steht? Ihr sollt, Herr, hier verbleiben: das ist was Rumold euch räth."

"Bir wollen nicht verbleiben," sprach da Gernot: "Da uns meine Schwester so freundlich entbot Und Egel der reiche, was sollten wir nicht gehn? Die nicht mit uns wollen, die mögen nur daheim bestehn."

"In Treuen," sprach da Rumold, "ich will der Eine sein, Der Epels Hochzeit willen kommt nimmer überrhein. Wie sett' ich wohl das Gute aufs Spiel, das ich gewann? Ich will mich selbst am Leben laßen so lang ich kann."

"Dem Beispiel will ich folgen," sprach Ortwein der Degen: "Ich will der Geschäfte zu Hause mit euch pflegen." Da sprachen ihrer Biele, sie wollten auch nicht fahren: "Gott woll euch, liebe Herren, bei den Heunen wohl bewahren."

Der König Gunther zürnte, als er bes warb gewahr, Sie wollten dort verbleiben, der Ruhe willen zwar: "Wir wollens drum nicht laßen, wir müßen an die Fahrt; Es waltet guter Sinne wer sich allezeit bewahrt." 2. 1409. 1410. H. 1497—1508. B. 224. Bur Antwort gab da Hagen: "Laßt euch zum Verdruß. Meine Rede nicht gereichen: was auch geschehen muß, Das rath ich euch in Treuen, wenn ihr euch gern bewahrt, Daß ihr nur wohlgerüftet zu dem Heunenlande fahrt.

"Benn ihrs euch unterwindet, so entbietet euern Bann, Die Besten, die ihr sindet und die euch unterthan; So wähl ich bann aus allen tausend Ritter gut: So mag euch nicht gefährden ber argen Kriemhilde Ruth."

"Dem Rathe will ich folgen," sprach ber König gleich. Da sandt er seine Boten umher in seinem Reich. Balb brachte man der Helden dreitausend oder mehr; Sie dachten nicht zu sinden so großes Leid und Beschwer.

Sie ritten wohlgemuthet in König Gunthers Land: Da schuf man ihnen Allen Ross und auch Gewand, Die ihm geben sollten zum Heunenland Geleit. Da fand der König Manchen zu dieser Reise hereit.

Da ließ von Tronje Hagen Dankwart den Bruder sein Achtzig ihrer Recken führen an den Rhein. Sie kamen stolz gezogen; Harnisch und Gewand Brachten viel die Degen König Gunthern in das Land.

Da kam zu Hofe Bolker, ber kühne Fiedelmann, Mit dreißig seiner Degen zu der Fahrt heran: Ihr Gewand war herrlich, ein König mocht es tragen: Er wolle zu den Heunen, ließ er dem Könige sagen.

Wer Bolker sei gewesen, das sei euch kund gethan: Es war ein edler Herre; ihm waren unterthan Biel der guten Recken in Burgondenland; Beil er siedeln konnte war er der Spielmann genannt. 2. 1411—1417. H. 1504—1510. B. 225. Has sie in starken Stürmen gefrommt mit ihrer Hand Und sonst begangen hatten, das hatt er oft gesehn: Es konnte Niemand anders als ihnen Ehre zugestehn.

Die Boten Kriemhilbens ber Aufenthalt verdroß. Die Furcht vor ihrem Herren war gewaltig groß: Sie hielten alle Tage um den Urlaub an; Den gonnt ihnen Hagen nicht: das war aus Arglist gethan.

Er sprach zu seinem Gerren: "Wir wollen uns bewahren, Daß wir sie reiten laßen bevor wir selber fahren Sieben Tage später in König Spels Land: Trägt man uns argen Willen, so wird es beser abgewandt.

"So mag sich auch Frau Kriemhild bereiten nicht bazu, Daß uns nach ihrem Rathe Jemand Schaden thu. Will sie es doch versuchen, so kommt sie übel an: Wir führen zu den Heunen manchen auserwählten Rann."

Die Sättel und die Schilde und all ihr Rüftgewand, Das sie führen wollten in König Spels Land, War nun wohlbereitet für manchen kühnen Mann. Spels Spielleute lud man zu Gunthern heran.

Als fie die Fürsten sahen, begann Herr Gernot: "Der König will nun leisten was Egel uns entbot. Wir wollen gerne kommen zu seiner Luftbarkeit Und unfre Schwester sehen: daß ihr des außer Zweisel seib."

Da sprach ber König Gunther: "Wißt ihr uns zu sagen Bann das Fest beginne? ober zu welchen Tagen Bir erwartet werden?" Da sprach Schwemmelein: "Zur nächsten Sonnenwende, da soll es in Wahrheit sein." 2. 1418—1424. H. 1611—1617. 8. 226. Der König erlaubte, das war noch nicht geschehn, Wenn sie Frau Brunhilden wünschten noch zu sehn, Daß sie mit seinem Willen sprächen bei ihr an. Dem widerstrebte Bolker: da war ihr Liebes gethan.

"Es ist," sprach ba Bolker, ein ebler Ritter gut, "Brunhild meine Herrin nun nicht so wohlgemuth: "Wartet bis Morgen, so läßt man sie euch sehn. Sie wähnten sie zu schauen, ba konnt es boch nicht geschehn.

Da ließ der reiche König, er war den Boten hold, In seiner hohen Milde von seinem rothen Gold Auf breiten Schilden bringen; wohl war er reich daran. Auch boten seine Freunde ihnen große Gaben an.

Geiselher und Gernot, Gere und Ortewein, Wie sie auch milde waren, das leuchtete wohl ein: So reiche Gaben alle boten sie ihnen an, Daß sie's vor ihrem Herren nicht getrauten zu empfahn.

Da sprach zu dem Könige Werbel allzuhand: "Herr König, laßt die Gaben nur bleiben hier im Land. Wir könnens nicht verführen, weil uns der Herr verbot, Daß wir Geschenke nähmen: auch thut es uns wenig Noth."

Da ward der hehre König darüber ungemuth, Daß sie verschmähen wollten so reichen Königs Gut. Da musten sie empfahen sein Gold und sein Gewand Und es mit sich führen heim in König Spels Land.

Sie wollten Ute schauen vor ihrer Wiederkehr. Die Spielleute brachte der junge Geiselher Zu Hof vor seine Mutter; sie entbot der Königin, Wenn man ihr Ehre biete, es sei ihr hoher Gewinn.

2. 1425—1431. §. 1518—1524. 3. 227. Da ließ die Königswittwe ihre Borten und ihr Gold Bertheilen um Kriemhildens, denn der war fie hold, Und König Egels Willen an das Botenpaar. Sie mochtens wohl empfahen: getreulich bot fie es dar.

Urlaub genommen hatten nun von Weib und Mann Die Boten Kriemhildens; sie fuhren froh hindann Bis zum Schwabenlande: dahin ließ Gerenot Seine Degen sie begleiten, daß sie nirgend litten Noth.

Als Die von ihnen schieden, die sie sollten pflegen, Gab ihnen Epels Herschaft Frieden auf den Wegen, Daß ihnen Niemand raubte ihr Ross noch ihr Gewand: Sie ritten sehr in Eile wieder in der Heunen Land.

Wo sie Freunde wusten, da machten sie es kund, In wenig Tagen kämen die Helben von Burgund Vom Rheine hergezogen in der Heunen Land; Bilgerin, dem Bischof, ward auch die Märe bekannt.

Als sie vor Bechlaren die Straße niederzogen, Da ward auch um die Märe Rüdger nicht betrogen, Noch Frau Gotelinde, die Markgräfin hehr: Daß sie sie schauen sollten, des freuten beide sich sehr.

Die guten Boten spornten bie Rosse machtig an. Sie fanden König Egeln in seiner Stadt zu Gran. Grüße über Grüße, die man ihm her entbot, Brachten sie bem Könige: vor Liebe ward er freudenroth.

Als da Kriemhilden die Märe ward bekannt,
Daß ihre Brüder wollten kommen in ihr Land,
Da ward ihr wohl zu Muthe: sie gab den Boten Lohn Mit reichlichen Geschenken; sie hatte Ehre davon.

<sup>2. 1482—1488.</sup> **5.** 1585—1581. **3.** 228.

Sie sprach: "Nun sagt mir beibe, ihr lieben Boten mein, Wer will von meinen Freunden bei dem Hofgelage sein, Bon den höchsten, die wir luden hieher in dieses Land? Sagt an, was sprach da Hagen, als ihm die Märe ward bekannt?"

"Er kam zu ihrem Rathe an einem Morgen fruh; Wenig gute Sprüche redet' er dazu, Als sie die Fahrt gelobten nach dem Heunenland: Die hat der grimme Hagen die Todesreise genannt.

"Es kommen eure Brüber, die Könge alle drei In herrlichem Muthe. Wer mehr mit ihnen sei, Darüber ich des Weitern euch nicht bescheiden kann; Es will mit ihnen reiten Bolker der kühne Fiedelmann."

"Des mag ich leicht entbehren," sprach die Königin, "Bill mit ihnen Boller zu dem Hofgelage ziehn; Hagen bin ich gewogen, der ift ein Degen gut: Daß wir ihn schauen sollen, des hab ich fröhlichen Muth."

hin gieng die Königstochter, wo sie den König sah. Wie minnigliche Worte sprach Frau Kriemhild da! "Wie gefallen euch die Mären, viel lieber herre mein? Wes mich je verlangte, das soll nun bald vollendet sein."

"Dein Will ist meine Freude," der König sprach da so: "Ich war der eignen Freunde nicht so von Herzen froh, Wenn sie kommen sollten hieher in unser Land; Durch beiner Freunde Liebe viel meiner Sorge verschwand."

Des Königs Amtleute befahlen überall Mit Sitzen zu erfüllen Pallas und Saal Für die lieben Gäste, die da sollten kommen. Durch die ward bald dem König viel hoher Freude benommen.

2. 1489—1445. H. 1592—1588. R. 229. Apply the control of the control of

and the second second second second

# Sünfundgwanzigftes Abentener.

Bie die Ronige ju ben heunen fuhren.

-Wie man dort gebahrte vernahmt ihr nun genug. Wohl kamen nie gefahren in solchem stolzen Zug Hochgemuthe Degen in eines Königs Land; Sie hatten was sie wollten, beibes, Wassen und Gewand.

Der Bogt von dem Rheine erhob aus seinem Bann Der Degen tausend sechzig, so ward uns kundgethan, Und neuntausend Knechte zu dem Hosgelag; Die sie zu Hause ließen beweinten es wohl hernach.

Da trug man ihr Geräthe zu Wormes übern Hof. Wohl sprach ba von Speier ein alter Bischof Zu der schönen Ute: "Unsre Freunde wollen fahren Zu dem Hofgelage: möge Gott sie da bewahren."

Da sprach zu ihren Söhnen Ute die Fraue gut: "Ihr solltet hier verbleiben, Helden hochgemuth; Geträumt hat mir heunte von großer Angst und Noth, Wie alles das Gevögel in diesem Lande wäre todt."

"Ber sich an Träume wendet," sprach dawider Hagen, "Der weiß noch die rechte Kunde nicht zu sagen, Wie es mög am Besten um seine Ehre stehn: Es mag mein König immer mit Urlaub hin zu Hose gehn. 8. 1446—1450. H. 1589—1549. S. 230. "Wir wollen gerne reiten in König Spels Land: Da mag wohl Köngen bienen guter Helben Hand, So wir da schauen sollen Kriemhilbens Hochzeit." Hagen rieth die Reise, doch ward es später ihm leib.

Er hätt es widerrathen, nur daß Gernot Mit ungefügen Reden ihm Spott entgegenbot. Er mahnt' ihn an Siegfried, Frau Kriemhildens Mann: Er sprach: "Darum steht Hagen die große Reise nicht an."

Da sprach von Tronje Hagen: "Nicht Furcht ists, daß ichs thu: Gebietet ihr es, Helben, so greifet immer zu: Wohl will ich mit euch reiten in König Spels Land." Bald ward von ihm verhauen mancher Helm und Schilbesrand.

Bereit standen Schiffe zu fahren über Rhein; Was sie an Kleidern hatten trugen sie darein. - Sie waren sehr beslüßen bis zur Abendzeit: Sie huben sich von Hause zur Reise freudig bereit.

Im Grase balb erhoben sich Hütten und Gezelt Jenseits des Rheines, wo das Lager war bestellt. Da bat noch zu verweilen Gunthern sein schönes Weib; Sie herzte Nachts noch einmal des Mannes waidlichen Leib.

Flöten und Posaunen erschollen morgens fruh Den Aufbruch zu verkünden: da griff man rasch dazu. Wem Liebes lag im Arme, der kos'te Freundes Leib; Mit Leide schied bald Manche des Königes Eyel Weib.

Der schönen Ute Söhne, die hatten einen Mann, Der war getreu und bieder; als man die Fahrt begann, Sprach er zu dem Könige geheim nach seinem Muth; Er sprach: "Ich muß wohl trauern, daß ihr die Hofreise thut." 2. 1451—1457. 6. 1544—1550. 8. 281. Er war geheißen Rumold, ein Degen auserkannt. Er sprach: "Wem wollt ihr laßen die Leute und das Land? Daß Niemand doch euch Recken wenden mag den Muth! Die Märe Kriemhildens dauchte mich niemals gut."

"Das Land sei dir befohlen und auch mein Söhnelein, Und diene wohl den Frauen: das ist der Wille mein. Wen du weinen siehest, dem tröste Herz und Sinn: Es wird uns nichts zu Leide Kriemhilde thun, die Königin."

Sh fie von dannen scheiden berieth der König hehr Sich mit den höchsten Mannen; er ließ nicht ohne Wehr Das Land und die Burgen: die ihrer sollten pflegen, Zum Schutze ließ er denen manchen außerwählten Degen.

Die Rosse standen aufgezäumt den Köngen und dem Bann: Mit minniglichem Kusse schied da mancher Mann, Dem noch in hohem Muthe lebte Seel und Leib: Das muste bald beweinen manches waidliche Weib.

Wehruf und Klagen hörte man genug; Zu dem König auf den Armen ihr Kind die Köngin trug: "Wie wollt ihr so verwaisen uns Beide auf ein Mal? Berbleibet Uns zu Liebe," sprach sein jammerreich Gemahl.

"Frau, ihr sollt nicht weinen um den Willen mein, Ihr sollt hier ohne Sorgen in hohem Muthe sein: Wir kommen bald zurücke mit Freuden wohl gesund." Sie schieden von den Freunden minniglich zur selben Stund.

Als man die schnellen Recken sah zu den Rossen gehn, Fand man viel der Frauen in hoher Trauer stehn.

Daß sie auf ewig schieden sagt' ihnen wohl der Muth:

Bu großem Schaden kommen, das thut Ricmanden gut.

2. 1458—1461. H. 1561—1557. B. 282.

Die schnellen Burgonden begannen ihren Zug? Da ward im ganzen Lande das Treiben groß genug! Beiderseits des Rheines weinte Weib und Mann. Wie auch das Bolk gebahrte, sie fuhren fröhlich hindann.

Niblungens helben zogen mit ihnen aus In tausend halsbergen: die hatten dort zu haus Biel schöne Fraun gelaßen und sahn sie nimmermehr. Siegfriedens Wunden, die schmerzten Kriemhilden sehr.

Schwach in jenen Zeiten war der Glaube noch: Es sang ihnen Messe ein Kaplan jedoch: Der kam gesund zurücke, obwohl aus großer Noth; Die andern blieben alle dort im Heunenlande todt.

Da lenkten mit der Reise auf dem Mainstrom an Hinauf durch Oftfranken Die in Gunthers Bann. Hagen war ihr Führer, der war da wohlbekannt; Ihr Marschall war Dankwart, der Held von Burgondenkand.

Da sie von Ostfranken burch Schwalefelbe ritten, Da konnte man sie kennen an ben stolzen Sitten, Die Fürsten und die Freunde, die Helben lobesam! An dem zwölften Morgen der König an die Donau kam.

Da ritt von Tronje Hagen ven Andern all zuvor: Er hielt den Nibelungen wohl den Muth empor. Bald sprang der kühne Degen nieder auf den Sand, Wo er sein Ross in Eile sest an einem Baume band.

Die Flut war ausgetreten, die Schiff verborgen: Die Nibelungen kamen in große Sorgen Wie sie hinüber sollten? das Waßer war zu breit. Da schwang sich zu der Erde mancher Ritter allbereit. 2. 1462—1468. H. 1568—1568. B. 233. "Uebel," sprach da Hagen, "mag dir wohl hier geschehn, König an dem Rheine; du magst es selber sehn: Das Waßer ist ergoßen, zu stark in seine Flut; Ich fürchte wir verlieren noch heute manchen Recken gut."

"Hagen, was verweif't ihr mir?" sprach der König hehr, "Um eurer Tugend willen, erschreckt uns nicht noch mehr. Ihr sollt die Furt uns suchen hinüber an das Land, Daß wir von hinnen bringen beides Ross und Gewand."

"Mir ist ja noch," sprach Hagen, "mein Leben nicht so leid, Daß ich mich möcht ertränken in biesen Wellen breit: Eh soll von meinen Händen ersterben mancher Mann In König Egels Landen, wozu ich gute Lust gewann.

"Bleibet bei bem Waßer, ihr stolzen Ritter gut. Ich selber will die Fergen suchen bei der Flut, Die uns hinüberbringen in König Etels Land." Da nahm der kühne Hagen seinen Schild an die Hand.

Es war gut Gewaffen, bas ber Degen trug: Der Helm auf seinem Haupte, ber glänzte hell genug; Ueberm Harnisch führt' er eine breite Waffe mit, Die an beiben Schärsen aufs allergrimmigste schnitt.

Er suchte hin und wieber nach einem Schiffersmann. Er hörte Waßer gießen; zu lauschen hub er an: In einem schönen Brunnen that das manch weises Weib; Die wollten sich da kühlen und badeten ihren Leib.

Hagen, der sie gewahrte, wollt ihnen heimlich nahn: Sie eilten schnell von hinnen, als sie den Helden sahn. Daß sie ihm so entrannen, des freuten sie sich sehr; Da nahm er ihre Kleider und schadet' ihnen nicht mehr.

2. 1489—1475. H. 1564—1570. B. 284.

Da sprach bas eine Meerweib, Habburg war fie genannt: "Hagen, ebler Ritter, wir machen euch bekannt, Wenn ihr uns, ebler Recke, die Kleiber wiedergebt, Was ihr auf dieser Reise bei den Heunen erlebt."

Sie schwebten wie die Bögel vor ihm auf die Flut. Den Helden daucht ihr Wißen von den Dingen gut: So glaubt' er um so lieber was sie ihm wollten sagen. Sie beschieden ihn darüber was er wünschte zu erfragen.

Sie sprach: "Ihr mögt wohl reiten in König Ezels Land: Ich setz euch meine Treue bafür zum Unterpfand: Es suhren niemals Helben noch in ein frembes Reich Zu solchen hohen Ehren: in Wahrheit, das sag ich euch."

Die Rebe freute Hagen in seinem Herzen sehr; Die Rleider gab er ihnen und säumte sich nicht mehr. Als sie umgezogen hatten ihr wunderbar Gewand, Bernahm er erst die Wahrheit von der Fahrt in Epels Land.

Da sprach das andre Meerweib mit Namen Winelind: "Ich will dich warnen, Hagen, Aldrianens Kind." Den Kleidern hat zu Liebe meine Muhme dir gelogen: . Und kommst du zu den Heunen, so bist du übel betrogen.

"Wieber umzukehren, wohl wär es an der Zeit, Dieweil ihr kühnen Helben also geladen seib, Daß ihr ersterben müßet in der Heunen Land: Die da hinreiten, haben den Tod an der Hand."

Da sprach aber Hagen: "Ihr trügt mich ohne Noth: Wie sollte das sich fügen, daß wir alle todt Bei der Hochzeit blieben durch Jemandes Groll?" Da sagten sie dem Degen die Märe deutlich und voll. L. 1476—1482. H. 1571—1677. B. 2855. Sie sprach: "Nun merket, Hagen; wohl muß es so geschehn: Keiner von euch Degen wird die Heimat wiedersehn Als der Kaplan des Königs: das ist uns wohl bekannt, Der kommt geborgen wieder heim in König Gunthers Land."

Da sprach mit grimmem Muthe ber kühne Hagen: "Da ließen meine Herren sich schwerlich sagen, Wir verlören bei ben Heunen Leben all und Leib; Nun zeig uns übers Waßer, bu allerweisestes Weib."

Sie sprach: "Willft bu nicht anders und soll die Fahrt geschehn, So siehst du überm Bager eine Herberge stehn: Darinne wohnt ein Ferge und nirgend sonst umher." Der Mär, um die er fragte, glaubte nun der Degen mehr.

Dem unmuthsvollen Recken rief noch die Eine nach: "Nun wartet, Herr Hagen, euch ift auch gar zu jach; Bernehmt noch erst die Kunde wie ihr kommt durch das Land. Der Herr dieser Marke, der ist Else genannt.

"Sein Bruder ist geheißen Gelfrat der Held, Ein Herr im Baierlande: nicht so leicht es hält, Wollt ihr durch seine Marke: ihr mögt euch wohl bewahren, Und sollt auch mit dem Fergen gar bescheidentlich versahren.

"Der ist so grimmes Muthes, er läßt euch nicht gebeihn, Wollt ihr nicht fein verständig bei dem Helden sein. Soll er euch über holen, so gebt ihm guten Sold; Er hütet dieses Landes und ist Gelfraten hold.

"Und kommt er nicht bei Zeiten, so ruft über Flut, Und sagt, ihr heißet Amelrich; das war ein Degen gut, Der seiner Feinde willen räumte dieses Land: So wird der Fährmann kommen, wird ihm der Name genannt." L. 1484—1489. H. 1578—1584. 3.,236. Der übermüthge Sagen bankte den Frauen hehr Des Rathes und der Lehre: kein Wörtlein sprach er mehr. Dann gieng er bei dem Waßer hinauf an dem Strand, Wo er auf jener Seite eine Herberge kand.

Laut begann zu rufen der Degen über Flut: "Nun hol mich über, Ferge," sprach der Degen gut, "So geb ich dir zum Lohne eine Spange goldesroth; Mir thut das Ueberfahren, das wiße, in Wahrheit Noth."

Es brauchte nicht zu bienen ber reiche Schiffersmann, Lohn nahm er selten von Jemanden an; Auch waren seine Knechte zumal von stolzem Muth. Noch immer stand Hagen auf dieser Seite der Flut.

Da rief er so gewaltig, ber ganze Strom erscholl Bon bes Helben Stärke, bie war so groß und voll: "Mich Amelrich hol über; ich bin es, Elses Mann, Der aus diesen Landen vor starker Feindschaft entrann."

Hoch an seinem Schwerte er ihm die Spange bot; Die war schön und glänzte von lichtem Golde roth, Daß er ihn überbrächte in Gelfratens Land. Der übermüthge Ferge nahm selbst das Ruder in die Hand.

Derselbe Ferge hatt auch gar verdroßnen Muth: Doch oft leiht böses Ende die Gier nach großem Gut. Er dachte zu verdienen Hagens Gold so roth, Da litt er von dem Degen hier den schwertgrimmen Tod.

Der Ferge zog gewaltig hinüber an den Strand. Den er nennen hören, als er den nicht fand, Da hub er an zu zürnen: als er hagen sah, Mit grimmem Ungestüme zu dem Recken sprach er da: L. 1490–1496. D. 1585–1591. B. 287. "Ihr mögt wohl sein geheißen mit Namen Amelreich: Den ich hier brüben wähnte, bem seht ihr wenig gleich. Von Bater und von Mutter war er ber Bruder mein: Nun ihr mich so betrogen habt, so müßt ihr bießhalben sein."

"Nein! um Gotteswillen," sprach Hagen bagegen, "Ich bin ein fremder Recke, besorgt um andre Degen: So nehmt denn von mir Armen minniglich den Sold, Und fahrt uns hinüber: ich verbleib euch immer hold."

Der Ferge gab zur Antwort: "Das kann nun nicht sein. Biel der Feinde haben die lieben Herren mein: Drum fahr ich keinen Fremden hinüber in dieß Land; Wenn euch das Leben lieb ift, so tretet aus an den Strand."

"Nein! thut das nicht," sprach Hagen, "mir ist der Reise Noth; Und nehmt von mir zum Lohne die Spange goldesroth Und fahrt mir über tausend Ross und auch so manchen Mann." "In Treuen," sprach der Ferge, "das wird nimmer gethan."

Er hob ein starkes Ruber, das war groß und breit, Und schlug es auf Hagen; dem that es solches Leid, Daß er im Schiffe nieder strauchelt' auf die Knie. Solchen grimmen Fergen sand der von Tronje noch nie.

Noch stärker zu erzürnen ben kühnen Frembling, schwang Er seine Ruberstange, - daß sie ganz zersprang, Auf das Haupt dem Hagen; er war ein starker Mann: Davon Elses Ferge bald großen Schaden gewann.

Mit grimmigem Muthe griff Hagen gleich zur Hand Zur Seite nach ber Scheide, wo er ein Waffen fand: Er schlug das Haupt ihm nieder und warf es auf den Grund. Bald wurden diese Mären den stolzen Burgonden kund. 2. 1497—1508. §, 1592—1698. 8, 238. Im selben Augenblide, als er ben Fährmann schlug, Glitt bas Schiff zur Strömung; bas war ihm leib genug. Eh er es richten konnte, siel ihn Ermübung an: Da zog am Ruber kräftig König Gunthers Unterthan.

Er versucht' es umzukehren mit manchem schnellen Schlag Bis ihm bas starke Ruber in ber Hand zerbrach. Er wollte zu ben Recken sich wenden an den Strand; Da hatt er keines weiter: wie balb er es zusammen band

Mit seinem Schilbriemen! einer Borte schmal. Dann wandt' er auf dem Waßer sich alsbald zu Thal. Da fand er seinen Herren harren an dem Strand; Es giengen ihm entgegen viel der Degen auserkannt.

Mit Gruß ihn wohl empfiengen die schnellen Ritter gut: Sie sahen in dem Schiffe rauchen noch das Blut Bon einer starken Wunde, die er dem Fergen schlug: Darüber muste Hagen fragen hören genug.

Als ber König Gunther bas heiße Blut ersah In bem Schiffe schweben, wie balbe sprach er ba: "Wo ist benn, Herr Hagen, ber Fährmann hingekommen? Eure starken Kräfte haben ihm bas Leben wohl benommen."

Da sprach er mit Verleugnen: "Als ich bas Schifflein fand Bei einer wilben Weibe, ba löf't' es meine Hand: Ich habe keinen Fergen heute hier gefehn, Es ist auch Niemand Leibes hier burch meine Schuld geschehn."

Da sprach von Burgonden der starke Gernot: "Heute muß ich bangen um lieber Freunde Tod, Da wir keinen Schiffmann hier am Strome sehn: Wie wir hinüber kommen, darob muß ich in Sorgen stehn." L. 1504—1610. H. 1509—1804. J. 239. Laut rief da Hagen: "Legt auf den Boden her, Ihr Knechte, das Geräthe: ich war, gedenkt mir, mehr Der allerbeste Ferge, den man am Rheine fand: Ich bring euch hinüber gar wohl in Gelfratens Land."

Daß fie besto schneller kämen über Flut, Banden sie Dahren an; ihr Schwimmen ward so gut, Daß ihnen auch nicht Eines die starke Flut benahm. Einige trieben ferner, als Ermüdung ihnen kam.

Sie trugen zu bem Schiffe ihr Gold und bas Gewand, Da fie der Fahrt nicht mochten entrathen in das Land. Hagen fuhr fie über; da bracht er an den Strand Manchen kühnen Recken- in das unbekannte Land.

Zum ersten bracht er über tausend Ritter hehr Und seine sechzig Degen; dann kamen ihrer mehr, Reuntausend Anechte, die bracht er an das Land: Des Tages war unmüßig des kuhnen Tronejers Hand.

Das Schiff war ungefüge, stark und weit genug: Fünschundert oder drüber es leicht auf einmal trug Ihres Volks mit Speise und Wassen über Flut: Am Ruder muste ziehen des Tages mancher Ritter gut.

Da er sie wohlgeborgen brachte über Flut, Da gedachte jener Märe der schnelle Degen gut, Die ihm verkündet hatte das wilde Meerweib: Dem Kaplan des Königs giengs schier an Leben und Leib.

Bei seinem Weihgeräthe er ben Pfassen fand Auf dem Heiligthume sich stützend mit der Hand: Das kam ihm nicht zu Gute, als Hagen ihn ersah: Der gottverlasine Briefter, viel Beschwerde litt er da. 2. 1511—1516. S. 1808—1811. B. 1808—1840. Er schwang ihn aus dem Schiffe mit jäher Gewalt. Da riefen ihrer Biele: "Halt! Herr Hagen, halt!" Geiselher der junge hub zu zürnen an; Er wollt es doch nicht laßen bis er ihm Leides gethan.

Da sprach von Burgonden der starke Gernot: "Was hilft euch nun, Herr Hagen, des Kaplanes Tod? Thät dieß anders Jemand, es sollt ihm werden leid: Was verschuldete der Priester, daß ihr so wider ihn seid?"

Der Pfasse schwamm nach Kräften; er hoffte zu entgehn, Benn ihm nur Jemand hülse: bas konnte nicht geschehn, Denn ber starke Hagen, gar zornig war sein Muth, Stieß ihn zu Grunde wieder; bas dauchte Riemanden gut.

Als der arme Priester hier keine Hülfe sah, Da wandt er sich zurücke; Beschwerde litt er da. Ob er nicht schwimmen konnte, doch half ihm Gottes Hand, Daß er wohlgeborgen hinwieder kam an das Land.

Da ftand ber arme Priefter und schüttelte sein Kleib. Daran erkannte Hagen, ihm habe Wahrheit, Unmeidliche, verkündet das weise Meerweib. Er dachte: "Diese Degen verlieren Leben und Leib."

Ms fie das Schiff entlaben und weggetragen bann Bas barauf befaßen ber breien Fürsten Bann, Schlug Hagen es in Stücke und warf es in die Flut: Das wunderte gewaltig die Recken ebel und gut.

"Bruder, warum thut ihr das?" sprach da Dankwart, "Wie sollen wir hinüber bei unsrer Wiedersahrt, Wenn wir von den Heunen reiten an den Rhein?" Hernach sagt' ihm Hagen, das könne nimmermehr sein. 8. 1617—1623. S. 1612—1618. 3. 240—241. Da sprach ber Helb von Tronje: "Ich that es mit Bedacht: Haben wir einen Feigen in dieses Land gebracht, Der uns entrinnen möchte in seines Herzens Noth, Der muß an diesen Wogen sinden schmählichen Tod."

Sie führten bei sich Einen aus Burgondenland, Der ein gar behender Held und Bolker war genannt. Der redete da launig nach seinem kühnen Muth: Was Hagen je begangen, den Fiedler dauchte das gut.

Als der Kaplan des Königs das Schiff zerschlagen sah, Ueber das Waßer zu Hagen sprach er da: "Mörder ohne Treue, was hatt ich euch gethan, Daß mich unschuldgen Pfaffen euer Herz zu ertränken sann?"

Bur Antwort gab ihm Hagen: "Die Rebe laßt beiseit: Rich kümmert, meiner Treue, daß ihr entkommen seib Hier von meinen Händen, das glaubt mir ohne Spott." Da sprach der arme Briefter: "Dafür lob ich ewig Gott.

"Ich fürcht euch nun gar wenig, des dürft ihr sicher sein: Fahrt ihr zu den Heunen, so will ich an den Rhein. Gott laß euch nimmer wieder nach dem Rheine kommen, Das wünsch ich euch von Herzen: schier das Leben habt ihr mir genommen."

Da sprach König Gunther zu seinem Kapellan: "Ich will euch alles büßen was Hagen euch gethan Hat in seinem Zorne, komm ich an den Rhein Mit meinem Leben wieder: des sollt ihr außer Sorge sein.

"Fahrt wieder heim zu Lande; es muß nun also sein. Ich entbiete meine Grüße der lieben Frauen mein Und meinen andern Freunden, wie ich billig soll: Sagt ihnen liebe Märe, daß wir noch alle fuhren wohl." 2. 1624. H. 1610—1686. B. 241. Die Rosse standen harrend, die Säumer wohl geladen; Sie hatten auf der Reise bisher noch keinen Schaden Genommen, der sie schmerzte, als des Königs Kapellan: Der must auf seinen Füßen sich zum Rheine suchen Bahn. 2. 1525. 8. 242.

## Bechsundzwanzigftes Abentener.

## Wie Dankwart Gelfraten erschlug.

Als fie nun alle waren gekommen an den Strand, Da fragte König Gunther: "Wer foll uns durch das Land Die rechten Wege weisen, daß wir nicht irre gehn?" Da sprach der kuhne Bolker: "Laßt mich das Amt nur versehn."

"Nun seht euch vor," sprach Hagen, "seis Ritter ober Anecht, Man soll Freunden folgen, das dünkt mich gut und recht. Eine ungefüge Märe mach ich euch bekannt: Wir kommen nimmer wieder heim in der Burgonden Land.

Zwei Meerfrauen sagten mir bas heut morgen fruh, Wir kamen nimmer wieder. Nun rath ich was man thu: Baffnet euch, ihr helben, ihr sollt euch wohl bewahren. Wir finden starke Feinde und mußen drum wehrhaft fahren.

"Ich wähnt auf Lug zu finden bie weisen Meerfraun: Sie sagten mir, nicht Einer werde wiederschaun Die Heimat von uns Allen bis auf den Kapellan; Drum hätt ich ihm so gerne heut den Tod angethan."

Da flogen diese Mären von Schar zu Schar umher, Da wurden bleich vor Schrecken Degen kühn und hehr, Als sie die Sorge faßte vor dem harten Tod Auf dieser Hofreise: das schuf ihnen wahrlich Noth. Bei Möringen waren sie über Flut gekommen, Wo dem Elsen-Fährmann das Leben ward benommen. Da sprach Hagen wieder: "Da ich mir so gewann Unterwegs der Feinde, so fällt man sicher uns an.

"Den Fährmann der Herren erschlug ich heute fruh; Sie wißen nun die Kunde. Drum eilt und greifet zu: Wenn Gelfrat und Else uns heute hier bestehn Mit unserm Ingesinde, daß ihnen übel mag geschehn.

"Sie werden es nicht meiden, ich weiß es, sie find kühn. Drum laßt in fanftem Schritte bie Rosse weiter ziehn, Daß nicht Jemand mähne wir flöhen auf den Wegen." "Dem Rathe will ich folgen," sprach da mancher kühne Degen.

"Wer zeigt nun dem Gesinde die Wege durch das Land?" Sie sprachen: "Das soll Bolker: dem find hie wohlbekannt Die Straßen und die Steige, dem kühnen Fiedelmann." Eh mans von ihm verlangte kam er gewaffnet heran.

Der schnelle Fiedelspieler, ben Helm er überband; Bon herrlicher Farbe war all sein Streitgewand. Am Schafte ließ er flattern ein Zeichen, das war roth. Bald kam er mit ben Königen in eine furchtbare Noth.

Gewisse Märe hatte Gelfrat bekommen Bon des Fergen Tode; da hatt es auch vernommen Else sein Bruder: beiden war es leid. Sie besandten ihre Helden; die traf man balde bereit.

Darauf in kurzen Zeiten, nun hört mich weiter an, Sah man zu ihnen reiten, benen Schaben war gethan, In starkem Kriegeszuge ein ungezähltes Heer:
Bohl siebenhundert zogen zu Hülfe Gelfraten her.

2. 1681—1687. H. 1681—1687. B. 244.

Als man den grimmen Felnden nachzuziehn begann, Ihre Herren, die führten, huben zu jagen an Nach den kühnen Gäften. Sie wollten Rache haben: Da musten fie der Freunde hernach noch Manchen begraben.

Herr Hagen von Tronje richtete bas ein (Wie konnte seiner Freunde ein begier Hiter sein?), Daß er die Nachhut hatte und Die in seinem Bann, Mit Dankwart seinem Bruder; tas war gar weislich geshan,

Ihnen war der Tag zerronnen, den hatten sie nicht mehr: Er bangte vor Geschreen für seine Freunde sehr. Sie ritten unter Schilden durch der Baiern Land: Darauf nach kurzer Weile die Helden wurden angerannt.

Beiderseits der Straße und hinter ihnen her Bernahm man Hufe schlagen; die Hausen eilten sehr. Da sprach der kühne Dankwart: "Gleich sallen sie uns an: Bindet auf die Helme, das dünkt mich räthlich gethan."

Sie hielten ein mit Reiten, als es mufte sein: Sie sahen in dem Dunkel der lichten Schilde Schein. Nicht länger stille schweigen mochte da Herr Hagen: "Wer verfolgt uns auf der Straße?" Das muste Gelfrat ihm sagen.

Da sprach zu ihm ber Markgraf aus ber Baiern Land: "Wir suchen unsre Feinde, benen sind wir nachgerannt. Ich weiß nicht, wer mir heute meinen Fergen schlug: Das war ein schneller Degen; mir ift leib um ihn genug."

Da sprach von Tronje Hagen: "War der Ferge bein? Er wollt uns nicht fahren (mein ist die Schuld allein): Da erschlug ich beinen Fergen; sürwahr, es that mir Noth: Ich hätte von dem Degen beinah gewonnen den Tod. 2. 1688—1544. H. 1688—1644. B. 245. "Ich bot ihm zum Lohne Gold, Silber und Gewand, Daß er uns überführte, Held, in euer Land. Darüber zürnt' er also, daß er nach mir schlug Mit einem starken Ruber, was ich ihm ungern vertrug.

"Da griff ich nach bem Schwerte und wehrte seinem Zorn Mit einer starken Bunde: ba war der Helb verlorn. Ich steh euch hier zur Sühne, haktet ihrs für gut." Da gieng es an ein Streiten; sie hatten zornigen Muth.

"Ich wuste wohl," sprach Gelfrat, "als hier mit bem Geleit Gunther zog vorüber, uns geschäh ein Leib Bon Hagens Uebermuthe. Nun büst ers mit bem Leben: Für des Fährmanns Ende soll er selbst hier Bürgschaft geben."

Ueber die Schilbe neigten da zum Stich den Sper Gelfrat und Hagen; sich zürnten beide schwer. Else und Dankwart zusammen herrlich ritten: Sie erprobten wer sie waren; da wurde grimmig gestritten.

Wann versuchten Gelben in kühnerm Kampfe sich? Bon einem starken Stoße sank Hagen hinter sich Bon der Mähre nieder durch Gelfratens Hand Der Brustriem war gebrochen: so ward ihm Fallen bekannt.

Man vernahm auch beim Gesinde brechender Schäfte Schall; Da erholte sich auch Hagen wieder von dem Fall, Den er auf das Gras gethan von des Gegners Stoß: Da erst ward sein Zürnen wider Gelfraten groß.

Wer ihnen hielt die Rosse, das ist mir unbekannt. Sie waren aus den Sätteln gekommen auf den Sand, Gelfrat und Hagen: nun liefen sie sich an. Ihre Gesellen halfen, daß man Streitens Kunde gewann. 2. 1546—1551. H. 1845—1851. B. 246. Wie kräftiglich auch Hagen zu Gelfraten sprang, Gin gutes Theil des Schildes der edle Markgraf schwang Ihm ellenweit zur-Erde; das Feuer stob daran. Da wäre schier erstorben König Gunthers Unterthan.

Er rief mit lauter Stimme Dankwarten an: "Hilf mir, lieber Bruber, ein schneller starker Mann Hat mich hier bestanden, der läßt mich nicht am Leben." Da sprach der kuhne Dankwart: "Dem will ich ein Ende geben."

Da sprang ber Degen näher und schlug ihm einen Schlag, Davon Herr Gelfrat sterbend ihm vor den Füßen lag. Else wollte Rache nehmen für den Mann: Doch er und sein Gesinde schied mit Schaben hindann.

Sein Bruder war erschlagen; selber war er wund: Wohl achtzig seiner Degen blieben gleich zur Stund Des grimmen Todes Beute: da muste wohl der Held Gunthers Mannen räumen in geschwinder Flucht das Feld.

Als Die vom Baierlande wichen aus dem Wege, Man hörte nachhallen die furchtbaren Schläge: Da jagten Die von Tronje ihren Feinden nach. Die es nicht büßen wollten, die hatten wenig Gemach.

Da sprach beim Nachsetzen Dankwart ber Degen: "Kehren wir nun wieder zurück auf unsern Wegen, Und laßen wir sie reiten: sie sind vom Blute naß. Wir eilen zu den Freunden, in Treuen rath ich euch das."

Als sie hinwieder kamen, wo der Streit war geschehn, Da sprach der kühne Hagen: "Helden, laßt uns sehn Ben wir hier vermissen, oder wer uns verlorn In diesem harten Streite gieng durch Gelfratens Jorn." 2. 1651—1568. S. 1862—1858. J. 247. Sie vermissten Viere; der Schade ließ sich tragen.
Sie waren wohl vergolten; dagegen war erschlagen
Deren vom Baierlande hundert oder mehr.
Denen von Tronje waren die Schilbe trüb und blutesschwer.

Ein wenig brach aus Wolken bes hellen Mondes Licht; Da sprach wieder Hagen: "Hört, berichtet nicht Meinen lieben Herren was hier von uns geschah: Bis zum Morgen komme ihnen keine Sorge nah."

Als zu ihnen stießen Die da kamen von dem Streit, . Da klagte das Gesinde über Müdigkeit: "Wie lange sollen wir reiten?" fragte mancher Mann. Da sprach der kühne Dankwart: "Wir treffen keine Herberg an.

"Ihr müßet alle reiten bis an den hellen Tag." Bolker der schnelle, der des Gesindes pflag, Ließ den Marschall fragen: "Bo kehren wir heut ein? Bo rasten unsre Pferde und die lieben Herren mein?"

Da sprach ber kühne Dankwart: "Ich weiß es nicht zu fagen: Wir können uns nicht ruhen bis es beginnt zu tagen; Wo wir es dann finden, legen wir uns aufs Gras." Als sie die Kunde hörten, wie leid war Etlichen das!

Sie blieben unverrathen vom heißen Blute roth Bis daß die Sonne die lichten Stralen bot Dem Morgen über Berge, wo es der König sah, Daß sie gestritten hatten: sehr im Zorne sprach er da:

"Wie nun, Freund Hagen? Berschmähet ihr das, Daß ich euch Hülfe brächte, als euch die Ringe naß Burden von dem Blute? Wer hat euch das gethan?" Da sprach er: "Else that es, der griff nächten uns an. L. 1650—1665. H. 1650—1665. 8. 248. "Um seines Fergen willen wurden wir angerannt. Da erschlug Gelfraten meines Bruders Hand; Entronnen ist uns Else, es zwang ihn große Noth: Ihnen Hundert, uns nur Biere blieben da im Streite todt."

Wir können euch nicht melben, wo man die Nachtruh fand. All den Landleuten ward es wohlbekannt, Der edeln Ute Söhne zögen zum Hofgelag: Sie wurden wohl empfangen dort zu Pahau bald hernach.

Der ebeln Fürsten Oheim, der Bischof Bilgerin, Dem wurde wohl zu Muthe, als seine Neffen ihn Mit so viel der Recken besuchten in dem Land: Daß er sie gerne sähe ward ihnen balde bekannt.

Sie wurden wohl empfangen von Freunden auf den Wegen. Da konnte man in Paßau sie alle nicht verpflegen; Sie musten übers Waßer: da fanden sie ein Feld, Da schlugen auf die Knechte Hütten viel und reich Gezelt.

Sie musten da verweilen einen vollen Tag Und eine Nacht darüber. Wie schön man sie verpflag! Dann ritten sie von dannen in Rübigers Land: Dem kamen auch die Mären: da ward ihm Freude bekannt.

Als die Wegemüben Rachtruh gewannen, Und sie nun dem Lande zu nahn begannen, Sie fanden auf der Marke schlasen einen Mann, Dem von Tronje Hagen ein starkes Wassen abgewann.

Edwart war geheißen berfelbe Ritter gut; Der gewann barüber gar traurigen Muth, Daß er das Schwert verloren durch der Helden Fahrt. Rübgers Grenzmarke, die fand man übel bewahrt. 2. 1666—1672. O. 1666—1672. B. 249. "D weh mir dieser Schande," sprach da Eckewart, "Wohl muß ich sehr beklagen der Burgonden Fahrt! Als ich verlor Siegfrieden hub all mein Kummer an; O webe, mein Herr Rüdiger, wie hab ich wider dich gethan!"

Wohl hörte Hagen bes ebeln Recken Noth; Er gab bas Schwert ihm wieder, bazu sechs Spangen roth: "Die nimm bir, Helb, zum Lohne, willst du hold mir sein; Du bist ein kühner Degen, lägst du hier noch so allein."

"Gott lohn euch eure Spangen," sprach ba Eckewart; "Doch muß ich sehr beklagen zu den Heunen eure Fahrt. Ihr erschlugt Siegfrieben; hier trägt man euch noch Haß: Daß ihr euch wohl behütet, in Treuen rath ich euch daß."

"Nun, mag uns Gott behüten," sprach Hagen dagegen; "Reine andre Sorge haben diese Degen Als um die Herberge, die Fürsten und ihr Lehn: Wo wir in diesem Lande heute Nachtruh sollen sehn.

"Bermüdet sind die Rosse uns auf den fernen Wegen, Die Speise gar zerronnen," sprach Hagen der Degen: "Wir sindens nicht zu Kause: es war ein Wirth uns Noth, Der uns heute gabe in seiner Milde das Brot."

Da sprach wieder Edewart: "Ich zeig euch solchen Wirth, Daß Niemand euch im Hause so gut empfangen wird Irgend in den Landen als hier euch mag geschehn, Wenn ihr schnellen Degen wollt zu Rübigern gehn.

"Der Wirth wohnt an der Straße, der beste allerwärts, Der je ein Haus beseßen: Tugend gebiert sein Herz, Wie das Gras mit Blumen der lichte Maimond thut, Und soll er Helben dienen, so ist er froh und wohlgemuth."
2. 1673—1579. H. 1673—1679. 3. 248—250.

Da sprach der König Gunther: "Wollt ihr mein Bote sein, Db uns behalten wolle um die Liebe mein Rüdiger der Markgraf, und Die mir unterthan? Das will ich stäts verdienen so gut ich irgend nur kann."

"Der Bote bin ich gerne," sprach da Eckewart. Mit gar gutem Billen erhob er sich zur Fahrt Rübigern zu sagen was er da vernommen. Dem war in langen Zeiten so liebe Kunde nicht gekommen.

Man sah zu Bechlaren eilen einen Degen, Den Küdger wohl erkannte; er sprach: "Auf diesen Wegen Kommt Eckewart gelaufen, Kriemhildens Unterthan." Er wähnte schon, die Feinde hätten ihm ein Leid gethan.

Da gieng er vor die Pforte, wo er den Boten fand; Der nahm sein Schwert vom Gurte und legt' es aus der Hand. Er sprach zu dem Degen: "Was habt ihr vernommen, Daß ihr so eilen müßet? hat uns Jemand was genommen?"

"Geschadet hat uns Niemand," sprach Eckewart zuhand; "Mich haben drei Könige her zu euch gesandt, Gunther von Burgonden, Geiselher und Gernot; Jeglicher der Recken euch seine Dienste her entbot.

"Dasselbe thut auch Hagen, Boller auch zugleich, Mit Fleiß und rechter Treue; bazu bericht ich euch Daß bes Königs Marschall Dankwart euch entbot: Es sei ben guten Degen eure Herberge Noth."

Mit lachenbem Munde sprach da Rübiger: "Run wohl mir dieser Märe, daß die Könge hehr Herberge bei mir suchen: dazu bin ich bereit. Benn sie ins Haus mir kommen, des bin ich höchlich erfreut." L. 1580—1586. H. 1680—1686. J. 251. "Dankwart der Marschall hat euch kund gethan, Wer euch zu Hause noch heute zieht heran: Sechzig kühner Recken und tausend Ritter gut, Und neuntausend Knechte." Da ward ihm fröhlich zu Muth:

"Wohl mir um diese Gafte," sprach da Rüdiger, "Daß mir zu Hause kommen diese Recken hehr, Denen ich noch selten hab einen Dienst gethan. Nun reitet ihnen entgegen, sei's Freund ober Unterthan."

Da eilte zu ben Rossen Aitter so wie Knecht. Was sie der Herr geheißen, das dauchte Alle recht: Sie brachten ihre Dienste um so schneller dar; Noch wust es nicht Gotlinde, die in ihrer Kammer war. 2. 1587—1589. H. 1687—1689. B. 252.

## Biebenundzwanzigftes Abenteuer.

Bie Rudiger Gunthern empfieng.

Hin gieng der Markgraf, wo er die Frauen fand, Sein Weib und seine Tochter. Denen macht' er da bekannt Diese liebe Märe, die er jest vernommen, Daß ihrer Frauen Brüder zu ihrem Hause sollten kommen.

"Biel liebe Traute," sprach da Rüdiger, "Jhr sollt sie wohl empfangen, die edeln Könge hehr, Wenn sie und ihr Gesinde vor euch zu Hofe gehn; Jhr sollt auch freundlich grüßen Hagen in Gunthers Lehn.

"Mit ihnen kommt auch Einer mit Namen Dankwart; Ein andrer heißet Volker, an Shren wohl bewahrt. Die Sechse sollt ihr kuffen, ihr und die Tochter mein, Und sollt in höfschen Zuchten diesen Recken freundlich sein."

Das gelobten ihm die Frauen und warens gern bereit. Sie suchten aus den Kisten manch herrliches Kleid, Darin sie den Recken entgegen wollten gehn. Da sah man groß Besleißen von schönen Frauen geschehn.

G-fälschte Frauenzierbe gar wenig man da fand; Sie trugen auf dem Haupte lichtes goldnes Band, Das waren reiche Kränze, damit ihr schönes Haar Die Winde nicht verwehten; sie waren hösisch und klar. 2. 1590—1694. H. 1690—1693. 8. 869. In solcher Unmuße laßen wir die Fraun. Da war ein schnelles Reiten auf dem Feld zu schaun Bon Rübigers Genoßen bis man die Gäste fand: Sie wurden wohl empfangen in des Markgrafen Land.

Alls sie der Markgraf zu sich kommen sah, Rüdiger der schnelle wie fröhlich sprach er da: "Willkommen mir, ihr Herren und Die in Euerm Lehn: Hier in diesem Lande hab ich euch gerne gesehn."

Da bankten ihm die Recken in Treuen ohne Haß. Daß sie willkommen waren, wohl erwies er das. Besonders grüßt' er Hagen, der war ihm längst bekannt; So that er auch mit Bolkern, dem Helden aus Burgondenland.

Da sprach zum Markgrafen Dankwart ber Degen: "Bollt ihr uns hier behalten, wer soll bann verpflegen Unser Ingesinde aus Wormes an dem Rhein?" Da sprach der Markgraf: "Diese Angst laßet sein.

"Es wird wohl aufgehoben was ihr in das Land Mit euch hergeführt habt, Ross, Silber und Gewand, Dem schaff ich solche Hüter, nichts geht davon verloren, Das euch zu Schaden brächte nur um einen halben Sporen.

"Spannet auf, ihr Knechte, die Hütten in dem Feld; Was ihr hier verlieret, dafür leift Ich Entgelt: Zieht die Zäume nieder und laßt die Rosse gehn." Das war ihnen selten von einem Wirth noch geschehn.

Des freuten sich die Gäste. Als das geschehen war Und die Herrn von dannen ritten, legte sich die Schar Der Knecht im Grase nieder: sie hatten gut Gemach. Sie fandens auf der Reise nicht bester vor oder nach. 2. 1694—1800. H. 1694—1700. 3. 268—264. Die Markgräfin eilte vor bas Thor zu gehn Mit ihrer schönen Tochter. Da sah man bei ihr stehn Die minniglichen Frauen und manche schöne Maid; Sie trugen viel ber Spangen und manches herrliche Kleib.

Das eble Gesteine glänzte fern hindann Aus ihrem reichen Staate: sie waren wohlgethan. Da kamen auch die Recken und sprangen auf den Sand; Hei! was man eble Sitten an den Burgonden fand!

Sechs und dreißig Mägdelein und viel andre Fraun, Die wohl nach Bunfche waren und wonnig anzuschaun, Giengen ihnen entgegen mit manchem lühnen Mann: Da ward ein schönes Grüßen von ebeln Frauen gethan.

Die Markgräfin kuste die Könge alle drei; So that auch ihre Tochter. Hagen stand dabei: Den hieß ihr Vater kussen. Da blicke sie ihn an; Er dauchte sie so furchtbar, sie hätt es lieber nicht gethan.

Doch muste sie es leisten wie ihr ber Wirth gebot: Gemischt ward ihre Farbe, bleich und auch roth. Auch Dankwarten kuste sie, darnach den Fiedelmahn: Seiner Kraft und Kühnheit willen ward ihm das Grüßen gethan.

Die junge Markgräfin nahm ba bei ber Hand Geiselher ben jungen von Burgondenland; So nahm auch ihre Mutter Gunthern den kühnen Mann. Gernoten führte Rübiger mit ihnen freundlich hindann.

In der schönen Beste stand ein weiter Saal: Die Ritter und die Frauen setzten sich zu Thal. Man ließ alsdann den Gästen schenken guten Wein: Gütlicher bewirthet mochten Helden nimmer sein. 2. 1601—1607. S. 1701—1707. 3. 254—255. Mit liebem Blid ber Augen sah da Mancher an Rübigers Tochter, die war so wohlgethan. Wohl kos't' in seinem Sinne sie mancher Ritter gut: Das mochte sie verdienen; sie trug gar hoch ihren Muth.

Sie gedachten was sie twollten; doch konnt es nicht geschehn. Man sah die guten Ritter hin und wieder spähn Nach Mägdelein und Frauen; deren saßen da genug. Dem Wirth geneigten Willen der eble Fiedeler trug.

Da wurden sie geschieden wie Sitte war im Land: Bu andern Zimmern giengen Ritter und Fraun zur Hand. Man richtete die Tische in dem Saale weit Und war den lieben Gästen zu allen Diensten bereit.

Den Gästen gieng zu Ehren bie eble Markgräfin Mit ihnen zu ben Tischen: bie Tochter ließ sie brin Bei den Mägdlein weilen, wo sie nach Sitte blieb; Daß sie die nicht mehr sahen, das war den Gästen nicht lieb.

Als sie mit Freuden hatten gegeßen überall, Da führte man die Schöne wieder in den Saal. Anmuthge Reden wurden nicht gescheut: Viel sprach deren Volker, ein Degen kuhn und allbereit.

Da sprach unverhohlen der theure Fiedelmann: "Biel reicher Markgraf, Gott hat an euch gethan Nach allen seinen Gnaben, daß er euch hat gegeben Ein Weib, ein so recht schönes, dazu ein wonnigliches Leben.

"Wenn ich ein König wäre," sprach ber Fiedelmann, "Und sollte Krone tragen, zum Weibe nähm ich dann Eure schöne Tochter: die wünschte sich mein Muth. Sie ist minniglich zu schauen, dazu edel und gut." 2. 1608—1614. H. 1708—1714. I. 205—266. Da begann der Markgraf: "Wie möchte das wohl sein, Daß je ein Fürst begehrte der lieben Tochter mein? Bir sind hier fremde beibe, ich und auch mein Weib, Und haben nichts zu geben: was hilft ihr dann der schöne Leib?"

Da sprach ber eble Gernot: "Die Rebe laget sein: Sollt ich nach meinem Herzen ein Gemahl mir frein, Ohne Gut zum Weibe wär ich der schönen froh." Da versetzte Hagen mit freundlichen Worten so:

"Nun soll sich boch beweiben mein Herre Geiselher: Es ist so hoben Stammes die Markgräfin hehr, Daß wir ihr gerne dienten, ich und sein ganzes Lehn,. Wenn sie bei den Burgonden unter Krone sollte gehn."

Diese Rebe bauchte Rübigern gut, Und auch Gotelinden; wohl freute sich ihr Muth. Da schusen es die Helden, daß sie zum Weibe nahm Geiselher der eble wie er es durft ohne Scham.

Soll ein Ding sich fügen, wer mag ihm widerstehn? Man ließ die Jungfraue hin zu Hofe gehn. Da schwur man ihm zu geben das wonnigliche Kind; Da gelobt' auch er zu minnen die minnigliche Dietlind.

Man beschied ber Jungfrau Burgen und auch Land. Da sicherte mit Eiden des reichen Königs Hand Und Gernot der Degen, es werde so gethan. Da sprach der Markgraf: "Da ich Burgen nicht gewann,

"So laßt euch nicht verschmähen des Vertriebnen Sold. Ich gebe meiner Tochter an Silber und an Gold Soviel zweihundert Rähren nur immer mögen tragen." Das muste wohl den Degen zu beiden Seiten behagen.

2. 1616—1620. H. 1716—1721. 8. 266—267.

Da wurden nach der Sitte in einen Kreiß gestellt Die beiden Anverlobten. Mancher junge Held In gezweitem Muthe stand ihr da entgegen; Er gedacht in seinem Sinne wie noch die Jungen gerne pflegen.

Als man begann zu fragen die minnigliche Maid Ob sie den Recken wolle, zum Theil war es ihr leid; Doch dachte sie zu nehmen den waidlichen Mann. Sie schämte sich der Frage, wie manche Maid hat gethan.

Ihr raunt' ihr Vater Rübiger, daß sie spräche Ja, Und daß sie gern ihn nähme: wie schnell war er da Mit seinen weißen Händen, womit er sie umschloß, Geiselher der junge! Wie wenig sie ihn doch genoß!

Da begann der Markgraf: "Ihr edeln Könge reich, Wenn Ihr nun wiederkehret heim in euer Reich, So geb ich euch, so ist es am Schicklichsten, die Magd, Daß ihr sie mit euch führet." Also ward es zugesagt.

Der Schall, den man hörte, der muste nun vergehn. Man ließ die Jungfrau zu ihrer Kammer gehn, Und auch die Gäste schlasen und ruhn dist an den Tag. Da schuf man ihnen Speise; der Wirth sie gütlich verpstag.

Als sie gegeßen hatten und nun von dannen fahren Wollten zu den Heunen, "Davor will ich euch wahren," Sprach der edle Markgraf, "ihr sollt noch hier bestehn; So liebe Gäste hab ich lange nicht bei mir gesehn."

Da versetzte Dankwart: "Das kann ja nicht sein: Wo nähmet ihr die Speise, das Brot und auch den Wein, Das ihr doch haben müstet für solch ein Heergeleit?" Als das der Wirth erhörte, es war ihm ohne Raßen leid. 2. 1681—1627. D. 1722—1728. 3. 257—258. Da sprach ber Markgraf wieder: "Das sprecht ihr ohne Roth. Bollauf noch vierzehn Tage geb ich Wein und Brot Guch und dem Gesinde, das mit euch hergekommen. Mir hat der König Etzel noch gar selken was genommen."

Wie sehr sie sich wehrten, sie musten da bestehn Bis an den vierten Morgen. Wohl sah man da geschehn Durch des Wirthes Milbe was ferne ward bekannt: Er gab seinen Gästen beides, Wassen und Gewand.

Nicht länger währen mocht es nun, sie musten dannen fahren. Rüdiger konnte des Gutes wenig sparen Bor seiner Milde: was Einer nur begehrt, Das versagt' er Niemand, sie sahn sich alle hochgeehrt.

Ihr ebel Ingesinde brachte vor das Thor Biel geschirrter Rosse: zu ihnen kam davor Mancher gute Recke, den Schild an seiner Hand, Denn sie wollten reiten mit ihnen in der Heunen Land.

Der Wirth bot seine Gaben ben Degen allzumal Eh die edeln Gäste kamen vor den Saal; Er mochte wohl mit Ehren in hoher Milbe leben. Seine schne Tochter hatt er Geiselhern gegeben;

Da gab er König Gunthern, bem Helben ohne Gleich, Was wohl mit Ehren führte ber eble König reich, Ob er selten Gab empfangen, ein gutes Streitgewand; Da neigte sich ber König vor bes milben Rübger Hand.

Da gab er Gernoten eine Waffe gut genug, Die hernach in Stürmen der Degen herrlich trug. Ihm gönnte wohl die Gabe des Markgrafen Weib; Doch verlor der gute Küdiger davon noch Leben und Leib. L. 1628—1634. H. 1729—1735. 3. 268—259. Da bot Frau Gotelinde, sie durst es ohne Scham, Auch Hagen holde Gabe: da sie der König nahm, So sollt er auch nicht sahren zu dem Hofgelag Ohn ihre Steuer: der Held jedoch widersprach:

"Alles was ich je gesehn," begann da Hagen, "So möcht ich nichts-weiter von hinnen tragen Als den Schild, der dorten hängt an der Wand: Den möcht ich gerne führen mit mir in der Heunen Land."

Als hagen seine Bitte der Markgräsin gethan, Die ihres Leids sie mahnte, das Weinen kam ihr an. Da dachte sie mit Schmerzen an ihres Nubung Tod, Den Wittich hatt erschlagen; das schuf ihr Jammer und Noth.

Sie sprach zu bem Degen: "Den Schild will ich euch geben. Wollte Gott vom Himmel, daß Der noch dürfte leben, Der einst ihn trug in Händen! er fand im Kampf den Tod. Ich muß ihn stäts beweinen: das schafft mir armem Weibe Noth!"

Da erhob sich von dem Sitze die Markgräfin mild: Bei dem Schildseßel nahm sie den Schild Und trug ihn hin zu Hagen; der nahm ihn in die Hand. Die Gabe war mit Ehren an den Recken gewandt.

Ein Bulft vom lichten Zeuge auf seinen Farben lag: Begern Schild als diesen beschien wohl nie der Tag. Mit edelm Gesteine war er so beschwert, Dem Käuser und Berkäuser war er wohl tausend Marken werth.

Den Schild wegzubringen befahl da Hagen an. Da kam sein Bruber Dankwart auch zu Hof heran: Dem gab reicher Rleiber Küdgers Kind genug, Die er bei den Heunen mit vielen Freuden noch trug. 8. 1685—1641. H. 1786—1742. 8. 250—260. Wieviel da der Gaben von ihnen ward genommen, Es wär in ihre Hände nichts davon gekommen, Wars nicht dem Wirth zu Liebe, der es so gütlich bot. Sie wurden ihm so feind bernach, daß sie ihn schlagen musten tobt.

Da hatte mit der Fiedel Boller der schnelle Held Sich hin vor Gotelinde züchtiglich gestellt. Er geigte süße Töne und sang dazu sein Lied: So nahm er seinen Urlaub, als er von Bechlaren schied.

Da ließ die Markgräfin eine Lade näher tragen. Bon freundlicher Gabe mögt ihr nun hören sagen: Sie nahm davaus zwölf Spangen und schob sie ihm an die Hand: "Die sollt ihr führen, Bolker, von Mir in der Heunen Land,

"Und sollt sie mir zu Liebe bort am Hofe tragen: Wenn ihr wieberkehret, daß man mir möge sagen Wie ihr mir gebient habt bei dem Hosgelag." Wie die Frau verlangte, so that der Degen hernach.

Der Wirth sprach zu den Gästen: "Nun sollt ihr sichrer fahren: Ich will euch selbst geleiten und vor Raub bewahren, Daß ihr auf der Straße nicht werdet angerannt." Seine Saumrosse, die belud man gleich zur Hand.

Der Wirth war reisefertig nebst fünschundert Mann Mit Rossen und mit Kleidern. Da führt' er seinen Bann Zu dem Hofgelage von dannen wohlgemuth; Nach Bethlaren kehrte nicht Einer von den Rittern gut.

Mit minniglichen Klissen ber Wirth von dannen schied: Also that auch Geiselher, wie ihm die Liebe rieth. Sie herzten schöne Frauen mit liebendem Umsahn: Das musten bald beweinen viel Jungfrauen wohlgethan.
2. 1642—1648. H. 1743—1749. J. 200—201. Manch Fenster ward erschloßen und weithin auf gethan, Da zu den Rossen eilte der Wirth mit seinem Bann. Sie fühlten wohl im Herzen voraus ihr herbes Leid, Daß sie lieben Freunde nicht mehr sähen nach der Zeit.

Nach dem lieben Freunde trug Manche Herzeleid. Ohne Maßen weinten viel Fraun und manche Maid; Doch ritten sie mit Freuden von hinnen auf dem Sand, An der Donau nieder bis in das heunische Land.

Da sprach zu den Burgonden der Ritter kühn und hehr, Rüdiger der edle: "Nun darf nicht Exeln mehr Berhohlen sein die Kunde, daß wir nach Heunland kommen," Und der Königin Gotlinde: sie haben Liebers nie vernommen."

Da ritt manch schneller Bote burchs Desterreicherland: Da ward es allenthalben den Leuten wohlbekannt, Daß die Helden kämen .von Wormes über Rhein. Dem Ingesind des Königs, dem konnt es nicht lieber sein.

Die Boten vordrangen mit diesen Mären, Daß die Nibelungen in Heunland wären. "Du sollst sie wohl empfangen, Kriemhild, Fraue mein: Mit großen Ehren kommen dir die stolzen Brüber dein."

Als die Königstochter vernahm die Märe, Zum Theil wich ihr vom Herze ihr Leid, das schwere. Aus ihres Laters Lande sah sie manchen Mann, Durch die der König Egel bald großen Jammer gewann.

"Nun wohl mir dieser Freude," sprach da Kriemhild, "Hier bringen meine Freunde gar manchen neuen Schild Und Panzer glänzend helle: wer nehmen will mein Gold, Und meines Leids gedenken, dem will ich immer bleiben hold." 2. 1640—1656. H. 1750—1766. 3. 201—208.

oring w

Sie gedachte heimlich: "Noch wird zu Allem Rath: Der mich an meinen Freuden so gar gepfändet hat, Weiß ich es zu fügen, dem soll es werden leid Bei diesem Hofgelage: dazu bin ich gern bereit.

"Ich will es also schaffen, daß meine Rach ergeht Bei diesem Hofgelage, wie es hernach auch steht, An seinem argen Leibe, der mir hat benommen So viel meiner Wonne: des soll mir nun Entgeltung kommen." §. 1768, 1767. 8. 208.

## Achtundzwanzigftes Abentener.

Die Kriembild Sagen empfieng.

Als die Nibelungen kamen in das Land, Da erfuhr es von Berne Meister Hildebrand. Er sagt' es seinem Herren: dem war es grimmig leid; Er hieß ihn wohl empfangen der kühnen Ritter Geleit.

Da ließ ber starke Wolfhart die Pferde führen her; Da ritt mit Dietrichen mancher Degen hehr, Der sie begrüßen wollte, zu ihnen auf das Feld: Sie hatten aufgeschlagen gar manches herrliche Zelt.

Als sie von Tronje Hagen von ferne reiten sah, Abald zu seinen Herren sprach der Recke da: "Nun hebt euch von den Sigen, ihr Recken wohlgethan, Und geht entgegen denen, die euch hier wollen empfahn.

"Dort kommt ein Heergefinde, das ist mir wohl bekannt: Es sind viel schnelle Degen von Amelungenland. Sie führt Der von Berne, sie tragen hoch den Muth: Erbietets ihnen freundlich, das rath ich," sprach der Degen gut.

Da sprang von den Rossen, so war es Fug und Recht, Mit Dietrichen nieder mancher Herr und Anecht. Sie giengen zu den Gästen, wo man die Helden fand; Sie begrüßten freundlich Die von der Burgonden Land. 2. 1656—1660. H. 1758—1762. 3. 262—263. Als sie der edle Dietrich sich entgegenkommen sah, Liebes und Leides zumal ihm dran geschah. Er wuste wohl die Märe: leid war ihm ihre Fahrt; Er wähnte, Küdger wüst es und hätt es ihnen offenbart.

"Billsommen mir, Herr Gunther, Gernot und Geiselher, Hagen und Dankwart, Herr Bolker auch so sehr, Und eure Degen alle: um Siegfriedens Tod Jammert Frau Ariemhild noch oft in ängklicher Noth."

"Sie mag noch lange weinen," sprach ba Hagen: "Er liegt seit manchem Jahre zu Tod erschlagen. Den König von den Heunen mag sie nun lieber haben: Siegfried kommt nicht wieder, er ist nun lange begraben."

"Den Tob bes kühnen Recken laßen wir nun stehn: So lang Frau Kriemhild lebet, mag Schabe wohl geschehn." So rebete von Berne ber Degen Dieterich: "Trost der Ribelungen, davor behäte du dich!

"Bie soll ich mich behüten?" sprach ber König hehr, "Epel sandt uns Boten, was sollt ich fragen mehr? Daß wir zu ihm kämen her in dieses Land. Auch hat uns unfre Schwester aller Treuen gemahnt."

"Run will ich euch rathen," sprach wieder Hagen, "Laßt euch diese Märe zu Ende sagen Bon Dieterich dem Herren und seinen Helden gut, Daß sie euch wißen laßen der Frau Kriemhilde Muth."

Die drei Könge giengen und sprachen unter sich, Herr Gunther und Gernot und auch Herr Dieterich: "Nun sag uns, von Berne du edler Ritter gut, Das du wißen mögest von der Königin Ruth."

2. 1661—1667. H. 1768—1769. 3. 268—264.

Da sprach der Bogt von Berne: "Was soll ich weiter sagen? Ms daß ich alle Morgen weinen hör und klagen Die Königin Kriemhilbe in jämmerlicher Noth Zum reichen Gott vom himmel um des starken Siegfried Tod."

"Es ist nun nicht zu wenden," sprach der kühne Mann, Bolker der Fiedler, "was ihr uns kund gethan: Laßt uns zu Hofe reiten und einmal dort besehn Bas uns schnellen Degen bei den Heunen möge geschehn."

Die kühnen Burgonden hin zu hofe ritten: Sie kamen stolz gezogen nach ihres Landes Sitten. Da wollte bei den heunen gar manche kühne Mann Bon Tronje hagen schauen, wie der wohl wäre gethan.

Es war durch die Sage dem Bolk bekannt genug, Daß er von Niederlanden Siegfrieden schlug, Aller Recken Stärksten, Frau Kriemhildens Mann; Darum ward großes Fragen bei Hof nach hagen gethan.

Der Held war wohlgewachsen, das ist sicher wahr, Bon Schultern breit und Brüsten; gemischt war sein Haar Mit einer greisen Farbe; von Beinen war er lang Und schrecklich sein Gesichte, er hatte herrlichen Gang.

Da schuf man Herberge ben Burgonden: Degen; Gunthers Ingesinde ließ man gesondert legen. Das rieth die Königstochter, die ihm viel Haßes trug; Daher man bald die Knechte in der Herberg erschlug.

Dankwart, Hagens Bruber, der war Marschall; Der König sein Gesinde ihm sleißig anbesahl, Daß er es die Fülle mit Speise sollte pflegen. Das that auch gar willig in Treue dieser kühne Degen. L. 1608—1674. H. 1770—1776. B. 264—266. Kriemhild bie schöne mit bem Gesinde gieng, Wo sie die Nibelungen mit falschem Muth empfieng: Sie kuste Geiselheren und nahm ihn bei der Hand. Als Hagen das erschaute, den Helm er fester überband.

"Nach so gethanem Gruße," sprach Hagen bestwegen, "Mögen sich bebenken biese schnellen Degen; Man empfängt die Fürsten ungleich und der Fürsten Bann; Keine gute Reise haben wir zu dieser Hochzeit gethan."

Sie sprach: "Seib willfommen Dem der euch gerne fieht: Eurer Freundschaft willen kein Gruß euch hier geschieht. Sagt, was ihr mir bringet von Wormes überrhein, Daß ihr mir so höchlich solltet willsommen sein?"

"Hätt ich gewust die Märe," sprach Hagen dagegen, "Daß euch Gaben bringen sollten diese Degen, So reich wär ich gewesen, hätt ich daran gebacht, Ich hätt euch eure Gabe zu den Heunen hergebracht."

"Run frag ich um die Märe weiter bei euch an: Den Hort der Nibelungen, wohin habt ihr den gethan? Der war ja doch mein eigen, das ist euch wohlbekannt: Den hättet ihr mir sollen bringen her in Spels Land."

"Meiner Treu, Frau Kriemhilb, schon mancher Tag war da, Den Hort der Nibelungen, seit ich den nicht mehr sah. Den ließen meine Herren senken in den Rhein: Da muß er auch in Wahrheit bis zum jüngsten Tage sein."

Da sprach die Köngin wieder: "Ich hatt es wohl ge dacht, Ihr habt mir noch wenig davon hieher gebracht, Wiewohl er war mein eigen und ich sein weiland pflag; Rach ihm und seinem Herren hab ich manchen leiden Tag." 2. 1676—1681. H. 1777—1788. B. 266—266. "Das ist verlorne Milhe!" sprach wieder Hagen, "Wie konnt ich ihn euch bringen? Hab ich so viel zu tragen An Halsberg doch und Schilde, an meinem Helme licht, Dem Schwert an meiner Seite: barum bring ich ihn euch nicht."

"Das war auch nicht die Meinung, als braucht ich euer Golb: So viel hab ich zu geben, ich entbehre leicht den Sold. Eines Mords und Doppelraubes, die man an mir genommen, Dafür möcht ich Arme zu lieber Entgeltung kommen."

Da sprach die Königstochter zu den Recken allzumal: "Man soll keine Waffen tragen hier im Saal; Bertraut sie mir, ihr Helben, zur Berwartung an." "In Treuen," sprach da Hagen, "das wird nimmer gethan.

"Ich begehre nicht ber Ehre, Fürstentochter milb, Daß ihr zur Herberge trüget meinen Schilb Und ander Streikgeräthe; ihr seid eine Königin: So lehrte mich mein Bater, daß ich selbst ihr Hüter bin."

"O weh dieses Leides!" sprach da Kriemhild: "Warum will mein Bruder und Hagen seinen Schild Nicht von sich tragen laßen? Gewiß, sie sind gewarnt: Und wüst ich wers gewesen ist, den hielte der Tod umgarnt."

Im Borne gab ihr Antwort Dieterich fogleich: "Ich bin es, der gewarnt hat die edeln Fürsten reich, Und Hagen den starken in der Burgonden Bann: Nur zu, du Braut des Teufels, du thust kein Leid mir drum an."

Da schämte sich gewaltig die eble Königin; Sie fürchtete sich bitterlich vor Dietrichs Heldensinn. Sie gieng alsdann von dannen, kein Wort mehr sprach sie da, Nur daß sie nach den Feinden mit geschwinden Blicken sah. L. 1882—1887. H. 1784—1790. 8. 200—207. Da nahmen bei ben Händen zwei der Degen sich, Der Eine war Hagen, der Andre Dieterich. Da sprach wohlgezogen der Degen allbereit: "Eure Reise zu den Heunen, die ist in Wahrheit mir leid."

Da standen bei einander die Recken tugendlich, Hagen von Tronje und Herr Dieterich In großen Züchten beibe, die Recken wohlgethan. Da sah der König Egel, der gleich zu fragen begann:

"Die Märe wüft ich gerne," befrug ber König sich, "Ber jener Recke wäre, den dort Herr Dieterich So freundlich hat empfangen: er trägt gar hoch den Muth; Bie auch sein Bater heiße, er mag wohl sein Recke gut."

Da gab dem König Antwort Einer aus Kriemhilds Bann: "Bon Tronje ist er geboren, sein Bater hieß Albrian; Wie zahm er hier gebahre, er ist ein grimmer Mann: Er läßt euch wohl noch schauen, daß ich keine Lüge gethan."

"Wie soll ich das erkennen, daß er so grimmig ist?" Noch hatt er keine Kunde von mancher argen List, Die wider ihre Freunde die Königin spann, Daß aus dem Heunenlande ihr auch nicht Einer entrann.

"Bohl kannt ich Albrianen, er war mein Unterthan: Lob und große Ehre er hier bei mir gewann. Ich macht ihn selbst zum Ritter und gab ihm mein Gold; Auch Helke die getreue war ihm inniglich hold.

"Daher ist mir von Hagen auch Alles wohlbekannt. Zwei eble Kinder bracht ich als Geisel in dieß Land, Ihn und von Spanien Walther; die wuchsen hier heran. Hagen sandt ich wieder; Walther mit Hildegund entrann." 2. 1688—1694. S 1791—1797. B. 267—268.

"Das i "Wie An s

Der

er producte alter Frien und was worden geschehn: er propodit alter Zeiten und was vorenn gezwehn: Grinen Freund von Kronje, wohl hatt er den gesehn, Frinen Freund von Luaend oft große Dienste hat Seinen Freund von Tronje, worde pries et ven gel Der ihm in seiner Jugend oft große Dienste bot: Der ihm in seiner Miter viel lieber Re-Ver ihm in seiner Jugenv viel lieber Freunde zu Tod. Jest schlug er ihm im Alter viel lieber Freunde zu Tod. 2. 1896. O. 1798. 3. 868.

## Nennundzwanzigftes Abentener.

Bie hagen und Bolter vor Kriemhilbens Saal faßen.

Da schieden auch die beiden werthen Recken sich, Hagen von Tronje und Herr Dieterich. Ueber die Achsel blickte Gunthers Unterthan Nach einem Heergesellen, den er da bald sich gewann.

Neben Geiselheren sah er Bolkern stehn, Den zieren Fiedelspieler: den bat er mitzugehn, Weil er wohl erkannte seinen grimmen Muth: Er war an allen Tugenden ein Ritter kühn und auch gut.

Man ließ die Herren noch immer auf dem Hofe stehn. Die beiden ganz alleine sah man von dannen gehn Ueber den Hof hin ferne vor einen Pallas weit: Die Auserwählten scheuten sich vor Niemandes Streit.

Sie saßen vor dem Hause gentiber einem Saal (Der war Kriemhilden) auf eine Bank zu Thal. Da glänzt' an ihrem Leibe ihr herrlich Gewand; Gar manche die das sahen hätten sie wohl gern gekannt.

Gleich den wilden Thieren gaffte sie da an, Die vermesnen Helden, mancher Heunenmann. Da sah sie durch ein Fenster Epels Königin: Sich trübte da von Neuem der schönen Kriemhilde Sinn. L. 1696—1700. H. 1799—1803. B. 268—269. Sie gebachte ihres Leides: zu weinen hub sie an. Darüber frug verwundert das Bolk in Chels Bann: "Was hat euch so geschwinde getrübt den hohen Muth?" Da sprach sie: "Das that Hagen, ihr Helden kühn und auch gut."

Sie sprachen zu ber Frauen: "Wie ist das geschehn? Wir haben euch doch eben noch wohlgemuth gesehn. Wär er noch so verwogen, der es euch hat gethan, Befehlt ihr uns die Rache, den Tod drum müst er empfahn."

"Dem wollt ich immer danken, der rächte dieses Leid: Bas er nur begehrte, ich wär dazu bereit. Zu Füßen biet ich mich vor euch," so sprach des Königs Weib: "Rächet mich an Hagen, er verliere Leben und Leib."

Da rüfteten geschwinde sich sechzig an der Zahl: Der Königin zu Liebe wollten sie vor den Saal, Und wollten Hagen schlagen, diesen kühnen Mann, Und auch den Fiedelspieler; das ward einmüthig gethan.

Als so gering den Haufen die Königin ersah; In grimmem Muthe sprach sie zu den Helben da: "Bon solchem Unterfangen rath ich abzustehn: Wohl dürft ihr in so kleiner Zahl mit Hagen nicht streiten gehn.

So stark auch und gewaltig Der von Tronje sei, Noch ist bei weitem stärker, der ihm da sitzet bei, Bolker, der Fiedler: das ist ein übler Mann: Wohl dürft ihr diesen Helden nicht zu so wenigen nahn."

Als sie die Rebe hörten scharten sich ihrer mehr, Bierhundert schneller Recken. Der Königstochter hehr Lag sehr am Herzen die Rache für ihr Leid. Da wurde balb den Degen viel Noth und Sorge bereit. 2. 1701—1707. H. 1804—1810. 3. 268—270. Als fie ihr Gefinde nun wohlbewaffnet fab, Bu ben schnellen Reden sprach bie Köngin ba: "Nun harret eine Beile, ihr follt noch ftille ftebn: Ich will unter Krone bin zu meinen Feinden gehn.

"So mögt ihr felber hören was mir hat gethan hagen von Tronje in König Gunthers Bann. Ich weiß ihn so vermeßen, er leugnets nimmermehr: So frag ich auch nicht weiter was ihm geschebe nachher."

Da sah ber Fiebelspieler, ber wunderfühne Mann, Die eble Königstochter von einer Stiege nabn, Die aus bem Sause führte. Als er bas erfab, Ru seinem Beergefellen sprach ber weise Rede ba:

"Run schauet, Freund Hagen, wie sie borten naht, Die uns ohne Treue ins Land gelaben bat. Ich sah mit einer Königin nie so manchen Mann Die Schwerter in ben Sänden also ftreitluftig nahn.

"Wißet ihr, Freund Hagen, daß fie euch abhold find, So rath ich euch in Treuen, daß ihr zu hüten sinnt Des Lebens und der Ehre; fürwahr, das dunkt mich gut: Soviel ich mag erkennen ist ihnen zornig zu Muth.

"Es find auch Manche drunter von Bruften ftark und breit: Wer seines Lebens hüten will, ber thu es noch beigeit. Ich seh sie unter Seibe die festen Brünnen tragen. Was fie damit meinen, das bör ich Niemanden sagen."

Da sprach im Zornmuthe Sagen ber fühne Mann: "Ich weiß wohl, das wird Alles wider mich gethan, Daß fie die lichten Waffen tragen an der Sand; Von denen aber reit ich noch in der Burgonden Land.

2. 1708-1714. . . . 1811-1817. 3. 270-271.

"Nun sagt mir, Freund Bolker, benkt ihr mir beizustehn, Wenn mit mir streiten wollen Die in Kriembilds Lehn? Das laßt mich vernehmen so lieb als ich euch sei: Ich steh euch mit zu Diensten immer wieder treulich bei."

"Gewifs will ich euch helfen," sprach ber Fiedelmann. "Und fäh ich uns entgegen mit seinem ganzen Bann Den König selber kommen: so lang ich leben muß Weich ich von eurer Seite aus Furcht auch nicht einen Fuß."

"Nun lohn euch Gott vom Himmel, viel edler Bolker! Wenn sie mit mir streiten, wes bedarf ich mehr? Da ihr mir helfen wollet, wie ich jetzt vernommen, So mögen diese Recken sein behutsam näher kommen."

"Stehn wir auf vom Sitze," sprach der Fiedelmann "(Sie ist doch eine Königin), so sie nun kommt heran. Wenn man diese Ehre der edeln Frauen thut Um der Sitte willen, so heißt es Jeglicher gut."

"Nein! wenn ihr mich liebet," sprach dawider Hagen: "Es möchten diese Degen mit dem Wahn sich tragen, Daß ich aus Furcht es thäte und dächte wegzugehn: Bon meinem Site mein ich vor ihrer Keinem aufzustehn.

"Daß wir es bleiben laßen, das ziemt uns ganz allein: Soll ich dem Ehre bieten, der mir feind will fein? Rein, ich thu es nimmer so lang ich leben soll: In aller Welt, was frag ich wohl nach Kriemhildens Groll?"

Der frevle Hagen legte über die Schenkel hin Eine lichte Waffe, aus deren Knaufe schien Mit hellem Glanz ein Jaspis, grüner als das Gras. Bohl kannte sie Frau Kriemhild, daß Siegfried einst sie besaß. 2. 1715—1721. S. 1818—1824. 3. 271—272. Als sie das Schwert erkannte, das schuf ihr große Noth. Bon Gold war sein Gefäße, die Scheideborten roth. Ermahnt war sie des Leides, zu weinen hub sie an: Ich wähne, Hagen hatte es sie zu reizen gethan.

Bolker ber Kühne zog näher an die Bank Einen starken Fiedelbogen, mächtig und lang, Gleich einem scharfen Schwerte, licht dazu und breit. So saßen unerschrocken diese Recken allbereit.

Die beiben kühnen Degen dauchten sich so hehr, Daß sie aus Furcht vor Jemand gedachten nimmermehr Bom Sit sich zu erheben. Ihnen schritt da vor den Fuß Die eble Königstochter und bot unfreundlichen Gruß.

Sie sprach: "Nun sagt mir, Hagen, wer hat nach euch gesandt, Daß ihr zu reiten wagtet her in dieses Land Nach so starkem Leide als ihr mir habt gethan? Wart ihr bei guten Sinnen, ihr durstets euch nicht untersahn."

"Nach mir sandte Niemand," sprach Hagen entgegen, "Man lub zu diesem Lande jedoch drei Degen, Die heißen meine Herren, ich bin in ihrem Lehn: Bei keiner Hoseise pfleg ich daheim zu bestehn.

Sie sprach: "Nun sagt mir ferner, was thatet ihr bas, Daß ihr es verdientet, daß ich euch trage Haß? Ihr erschlugt Siegfrieden, meinen lieben Mann, Den ich bis an mein Ende nicht genug beweinen kann."

"Bozu der Rede weiter?" sprach er, "es ist genug: Ich bin halt der Hagen, der Siegfrieden schlug, Den behenden Degen: wie schwer er das entgalt, Daß die Frau Kriemhild die schöne Brunhilde schalt! 2. 1722—1728. §. 1826—1831. §. 272—278. "Ich will es auch nicht leugnen, reiche Königin, Daß ich an allem Uebel und Schaben schuldig bin: Nun räch es, wer ba wolle! es sei Weib ober Mann. Ich must es wahrlich lügen, ich hab euch Leibes viel gethan."

Sie sprach: "Da hört ihr, Recken, wie er mir eingesteht Die Schulb an meinem Leibe: wie's ihm beshalb ergeht, Will ich nicht weiter fragen, ihr in Epels Bann." Die übermüthgen Degen blickten all einander an.

Wär da der Streit erhoben, so hätte man gesehn, Wie man den zwei Gesellen muß Ehre zugestehn; Das hatten sie in Stürmen oftmals dargethan. Wes jene sich vermaßen, das gieng aus Furcht nun nicht an.

Da sprach ber Recken Einer: "Was seht ihr mich an? Was ich zuvor gelobte, das wird nun nicht gethan. Ich verlier um Niemands Gabe Leben gern und Leib: Uns will hier nur verleiten dem König Spel sein Weib."

Da sprach ein Andrer wieder: "So steht auch mir der Muth. Wer mir Thürme gäbe von rothem Golde gut, Diesen Fiedelspieler wollt ich nicht bestehn, Der schnellen Blicke wegen, die ich hab an ihm ersehn.

"Auch kenn ich biesen Hagen seit seinen jungen Tagen; Man mag mir von dem Recken große Dinge sagen. In zwei und zwanzig Stürmen hab ich ihn gesehn; Da ist mancher Frauen Herzeleib von ihm geschehn.

"Er und Der von Spanien traten manchen Pfad, Da fie hier bei Epeln thaten manche That Dem König zu Liebe. Das ist viel geschehn: Drum mag man Hagen billig große Ehre zugestehn. L. 1729—1785. H. 1882—1888. R. 273—274. "Damals war ber Rede an Jahren noch ein Kind: Da waren schon die Knaben wie jeto Greise sind. Nun kam er zu Sinnen und ist ein grimmer Mann; Auch trägt er Balmungen, den er übel gewann."

Damit wars entschieben, Riemand suchte Streit; Das war der Königstochter im Herzen bitter leib. Die Helben giengen wieder; wohl scheuten sie den Tod Bon dem Fiedelspieler; das that ihnen wahrlich Noth.

Da sprach ber kühne Boller: "Wir selber nun ersahn, Daß wir hier Feinde finden wie man uns kundgethan. Nun laßt uns zu den Königen hin zu Hose gehn, So darf unste Herren mit Feindschaft Niemand bestehn."

Wie oft man verzagend Manches unterläßt, Wo doch Freund beim Freunde muthig steht und fest. Und hat er gute Sinne, daß ers weistlich thut, Bor Schaden nimmt sich Mancher durch Besonnenheit in Hut.

"Nun will ich euch folgen," sprach Hagen bagegen. Da giengen hin die Beiben, wo sie viel der Degen Noch harrend des Empfanges auf dem Hofe sahn. Bolker der kühne hub da laut zu rusen an.

Er sprach zu seinen Herren: "Wie lange wollt ihr stehn Und euch drängen laßen? ihr sollt zu Hofe gehn Und von dem König hören, wie der gesonnen sei." Da sah man sich gesellen die Helden kühn und tadelsrei.

Dietrich von Berne nahm ba an die Hand Gunther den reichen von Burgondenland: Jrnfried nahm Gernoten, diesen kühnen Mann; Da gieng mit seinem Schwäher Geiselher zu Hof heran. 2. 1786—1748. H. 1889—1845. B. 274—278. In solcher Unmuße laßen wir die Fraun. Da war ein schnelles Reiten auf dem Feld zu schaun Bon Rüdigers Genoßen bis man die Gäste fand: Sie wurden wohl empfangen in des Markgrafen Land.

Als fie ber Markgraf zu sich kommen sah, Rübiger ber schnelle wie fröhlich sprach er da: "Willkommen mir, ihr Herren und Die in Euerm Lehn: Hier in diesem Lande hab ich euch gerne gesehn."

Da bankten ihm die Recken in Treuen ohne Haß. Daß sie willkommen waren, wohl erwies er das. Besonders grüßt' er Hagen, der war ihm längst bekannt; So that er auch mit Bolkern, dem Helden aus Burgondenland.

Da sprach zum Markgrafen Dankwart ber Degen: "Wollt ihr uns hier behalten, wer soll dann verpflegen Unser Ingesinde aus Wormes an dem Rhein?" Da sprach der Markgraf: "Diese Angst laßet sein.

"Es wird wohl aufgehoben was ihr in das Land Mit euch hergeführt habt, Ross, Silber und Gewand, Dem schaff ich solche Hüter, nichts geht davon verloren, Das such zu Schaben brächte nur um einen halben Sporen.

"Spannet auf, ihr Knechte, die Hütten in dem Feld; Was ihr hier verlieret, dafür leist Ich Entgelt: Zieht die Zäume nieder und laßt die Rosse gehn." Das war ihnen selten von einem Wirth noch geschehn.

Des freuten sich die Gäste. Als das geschehen war Und die Herrn von dannen ritten, legte sich die Schar Der Knecht im Grase nieder: sie hatten gut Gemach. Sie fandens auf der Reise nicht bester vor oder nach.

2. 1694—1800. & 1894—1700. 3 268—264.

Die Markgräfin eilte vor das Thor zu gehn Mit ihrer schönen Tochter. Da sah man bei ihr stehn Die minniglichen Frauen und manche schöne Maid; Sie trugen viel der Spangen und manches herrliche Kleid.

Das eble Gesteine glänzte fern hindann Aus ihrem reichen Staate: sie waren wohlgethan. Da kamen auch die Recken und sprangen auf den Sand; Hei! was man eble Sitten an den Burgonden fand!

Sechs und dreißig Mägdelein und viel andre Fraun, Die wohl nach Bunsche waren und wonnig anzuschaun, Giengen ihnen entgegen mit manchem lühnen Mann: Da ward ein schönes Grüßen von ebeln Frauen gethan.

Die Markgräfin kufte die Könge alle drei; So that auch ihre Tochter. Hagen stand dabei: Den hieß ihr Bater kussen. Da blickte sie ihn an: Er dauchte sie so furchtbar, sie hätt est lieber nicht gethan.

Doch muste fie es leisten wie ihr der Wirth gebot: Gemischt ward ihre Farbe, bleich und auch roth. Auch Dankwarten kuste fie, darnach den Fiedelmann: Seiner Kraft und Kühnheit willen ward ihm das Grüßen gethan.

Die junge Markgräfin nahm da bei ber Hand . Geiselher ben jungen von Burgonbenland; So nahm auch ihre Mutter Gunthern ben kühnen Mann. Gernoten führte Rübiger mit ihnen freundlich hindann.

In der schönen Beste stand ein weiter Saal: Die Ritter und die Frauen setzen sich zu Thal. Man ließ alsdann den Gästen schenken guten Wein: Gütlicher bewirthet mochten Helden nimmer sein. 2. 1601—1607. S. 1701—1707. 3. 254—255. Mit liebem Blid ber Augen sah ba Mancher an Rübigers Tochter, die war so wohlgethan. Bohl kos't' in seinem Sinne sie mancher Ritter gut: Das mochte sie verdienen; sie trug gar hoch ihren Muth.

Sie gebachten was sie wollten; doch konnt es nicht geschehn. Man sah die guten Ritter hin und wieder spähn Nach Mägdelein und Frauen; deren saßen da genug. Dem Wirth geneigten Willen der edle Fiedeler trug.

Da wurden sie geschieben wie Sitte war im Land: Bu andern Zimmern giengen Ritter und Fraun zur Hand. Man richtete die Tische in dem Saale weit Und war den lieben Gästen zu allen Diensten bereit.

Den Gästen gieng zu Ehren die eble Markgräfin Mit ihnen zu den Tischen: die Tochter ließ sie dein Bei den Mägdlein weilen, wo sie nach Sitte blieb; Daß sie die nicht mehr sahen, das war den Gästen nicht lieb.

Als sie mit Freuden hatten gegeßen überall, Da führte man die Schöne wieder in den Saal. Anmuthge Reden wurden nicht gescheut: Biel sprach deren Bolker, ein Degen kuhn und allbereit.

Da sprach unverhohlen der theure Fiedelmann: "Biel reicher Markgraf, Gott hat an euch gethan Nach allen seinen Gnaden, daß er euch hat gegeben Ein Weib, ein so recht schnes, dazu ein wonnigliches Leben.

"Wenn ich ein König wäre," sprach der Fiedelmann, "Und sollte Krone tragen, zum Weibe nähm ich dann Eure schöne Tochter: die wünschte sich mein Muth. Sie ist minniglich zu schauen, dazu edel und gut." 8. 1608—1614. H. 1708—1714. B. 285—286. Da begann ber Markgraf: "Wie möchte das wohl sein, Daß je ein Fürst begehrte der lieben Tochter mein? Wir sind hier fremde beibe, ich und auch mein Weib, Und haben nichts zu geben: was hilft ihr dann der schöne Leib?"

Da sprach ber eble Gernot: "Die Rebe laßet sein: Sollt ich nach meinem Herzen ein Gemahl mir frein, Ohne Gut zum Weibe wär ich ber schönen froh." Da versetzte Hagen mit freundlichen Worten so:

"Run soll fich doch beweiben mein Herre Geiselher: Es ist so hohen Stammes die Markgräfin hehr, Daß wir ihr gerne dienten, ich und sein ganzes Lehn, Denn sie bei den Burgonden unter Krone sollte gehn."

Diese Rebe bauchte Rübigern gut, Und auch Gotelinden; wohl freute sich ihr Muth. Da schusen es die Helben, daß sie zum Weibe nahm Geiselher der eble wie er es durft ohne Scham.

Soll ein Ding sich fügen, wer mag ihm widerstehn? Man ließ die Jungfraue hin zu Hofe gehn. Da schwur man ihm zu geben das wonnigliche Kind; Da gelobt' auch er zu minnen die minnigliche Dietlind.

Man beschieb ber Jungfrau Burgen und auch Land. Da sicherte mit Eiben bes reichen Königs Hand Und Gernot ber Degen, es werde so gethan. Da sprach ber Markgraf: "Da ich Burgen nicht gewann,

"So laßt euch nicht verschmähen bes Bertriebnen Sold. Ich gebe meiner Tochter an Silber und an Gold Soviel zweihundert Rähren nur immer mögen tragen." Das muste wohl den Degen zu beiden Seiten behagen. 2. 1615—1620. H. 1715—1721. 3. 256—257. Da wurden nach der Sitte in einen Kreiß gestellt Die beiden Anverlobten. Mancher junge Held In gezweitem Muthe stand ihr da entgegen; Er gedacht in seinem Sinne wie noch die Jungen gerne pflegen.

Als man begann zu fragen die minnigliche Maid Ob sie den Recken wolle, zum Theil war es ihr leid; Doch dachte sie zu nehmen den waidlichen Mann. Sie schämte sich der Frage, wie manche Maid hat gethan.

Ihr raunt' ihr Vater Rübiger, daß sie spräche Ja, Und daß sie gern ihn nähme: wie schnell war er da Mit seinen weißen Händen, womit er sie umschloß, Geiselher der junge! Wie wenig sie ihn doch genoß!

Da begann der Markgraf: "Ihr ebeln Könge reich, Wenn Ihr nun wiederkehret heim in euer Reich, So geb ich euch, so ist es am Schicklichsten, die Magd, Daß ihr sie mit euch führet." Also ward es zugesagt.

Der Schall, ben man hörte, ber muste nun vergehn. Man ließ die Jungfrau zu ihrer Kammer gehn, Und auch die Gäste schlasen und ruhn bis an den Tag. Da schuf man ihnen Speise; der Wirth sie gütlich verpflag.

Als sie gegeßen hatten und nun von bannen sahren Wollten zu den Heunen, "Davor will ich euch wahren," Sprach der edle Markgraf, "ihr sollt noch hier bestehn; So liebe Gäste hab ich lange nicht bei mir gesehn."

Da versetzte Dankwart: "Das kann ja nicht sein: Wo nähmet ihr die Speise, das Brot und auch den Wein, Das ihr doch haben müstet für solch ein Heergeleit?" Als das der Wirth erhörte, es war ihm ohne Maßen leid. 2. 1621—1627. P. 1722—1728. J. 257—258. Da sprach ber Markgraf wieder: "Das sprecht ihr ohne Roth. Bollauf noch vierzehn Tage geb ich Wein und Brot Guch und dem Gesinde, das mit euch hergekommen. Mir hat der König Ehel noch gar selten was genommen."

Wie sehr sie fich wehrten, sie musten da bestehn Bis an den vierten Morgen. Wohl sah man da geschehn Durch des Wirthes Milbe was ferne ward bekannt: Er gab seinen Gästen beides, Waffen und Gewand.

Richt länger währen mocht es nun, sie musten dannen fahren. Rübiger konnte des Gutes wenig sparen Bor seiner Milde: was Einer nur begehrt, Das versagt' er Niemand, sie sahn sich alle hochgeehrt.

Ihr ebel Ingesinde brachte vor das Thor Biel geschirrter Rosse: zu ihnen kam davor Mancher gute Recke, den Schild an seiner Hand, Denn sie wollten reiten mit ihnen in der Heunen Land.

Der Wirth bot seine Gaben ben Degen allzumal Eh die ebeln Gäste kamen vor den Saal; Er mochte wohl mit Ehren in hoher Milbe leben. Seine schöne Tochter hatt er Geiselhern gegeben;

Da gab er König Gunthern, bem Helben ohne Gleich, Was wohl mit Ehren führte ber eble König reich, Ob er selten Gab empfangen, ein gutes Streitgewand; Da neigte sich ber König vor bes milben Rübger Hand.

Da gab er Gernoten eine Waffe gut genug, Die hernach in Stürmen der Degen herrlich trug. Ihm gönnte wohl die Gabe des Markgrafen Weib; Doch verlor der gute Küdiger davon noch Leben und Leib. 2. 1628—1634. H. 1729—1735. 3. 258—259. Da bot Frau Gotelinde, sie durft es ohne Scham, Auch Hagen holde Gabe: da sie der König nahm, So sollt er auch nicht fahren zu dem Hofgelag Ohn ihre Steuer: der Held jedoch widersprach:

"Alles was ich je gesehn," begann da Hagen, "So möcht ich nichts/weiter von hinnen tragen Als den Schild, der dorten hängt an der Wand: Den möcht ich gerne führen mit mir in der Heunen Land."

Als Hagen seine Bitte der Markgräfin gethan, Die ihres Leids sie mahnte, das Weinen kam ihr an. Da dachte sie mit Schmerzen an ihres Nudung Tod, Den Wittich hatt erschlagen; das schuf ihr Jammer und Noth.

Sie sprach zu bem Degen: "Den Schild will ich euch geben. Wollte Gott vom Himmel, daß Der noch dürfte leben, Der einst ihn trug in Händen! er fand im Kampf den Tod. Ich muß ihn stäts beweinen: das schafft mir armem Weibe Noth!"

Da erhob sich von dem Sitze die Markgräfin mild: Bei dem Schildseßel nahm sie den Schild Und trug ihn hin zu Hagen; der nahm ihn in die Hand. Die Gabe war mit Ehren an den Recken gewandt.

Ein Bulft vom lichten Zeuge auf seinen Farben lag: Begern Schild als diesen beschien wohl nie der Tag. Mit edelm Gesteine war er so beschwert, Dem Käuser und Verkäuser war er wohl tausend Marken werth.

Den Schild wegzubringen befahl da Hagen an. Da kam sein Bruber Dankwart auch zu Hof heran: Dem gab reicher Rleiber Rüdgers Kind genug, Die er bei den Heunen mit vielen Freuden noch trug. 2. 1685—1641. H. 1786—1742. J. 250—260. Wieviel da der Gaben von ihnen ward genommen, Es wär in ihre Hände nichts davon gekommen, Wars nicht dem Wirth zu Liebe, der es so gütlich bot. Sie wurden ihm so feind hernach, daß sie ihn schlagen musten tobt.

Da hatte mit der Fiedel Boller der schnelle Held Sich hin vor Gotelinde züchtiglich gestellt. Er geigte süße Tone und sang dazu sein Lied: So nahm er seinen Urlaub, als er von Bechlaren schied.

Da ließ die Markgräfin eine Lade näher tragen. Bon freundlicher Gabe mögt ihr nun hören sagen: Sie nahm davaus zwölf Spangen und schob sie ihm an die Hand: "Die sollt ihr führen, Bolker, von Mir in der Heunen Land,

"Und sollt sie mir zu Liebe bort am Hofe tragen: Wenn ihr wieberkehret, daß man mir möge sagen Wie ihr mir gebient habt bei dem Hosgelag." Wie die Frau verlangte, so that der Degen hernach.

Der Wirth sprach zu ben Sästen: "Nun sollt ihr sichrer fahren: Ich will euch selbst geleiten und vor Raub bewahren, Daß ihr auf der Straße nicht werdet angerannt." Seine Saumrosse, die belud man gleich zur Hand.

Der Wirth war reisefertig nebst fünshunbert Mann Mit Rossen und mit Kleidern. Da führt' er seinen Bann Zu dem Hofgelage von dannen wohlgemuth; Nach Bechlaren kehrte nicht Einer von den Rittern gut.

Mit minniglichen Küssen der Wirth von dannen schied: Also that auch Geiselher, wie ihm die Liebe rieth. Sie herzten schöne Frauen mit liebendem Umsahn: Das musten bald beweinen viel Jungfrauen wohlgethan. 2. 1642–1648. H. 1743–1749. J. 280–281. Manch Fenster ward erschloßen und weithin auf gethan, Da zu den Rossen eilte der Wirth mit seinem Bann. Sie fühlten wohl im Herzen voraus ihr herbes Leid, Daß sie die lieben Freunde nicht mehr sähen nach der Zeit.

Nach dem lieben Freunde trug Manche Herzeleid. Ohne Maßen weinten viel Fraun und manche Maid; Doch ritten sie mit Freuden von hinnen auf dem Sand, An der Donau nieder bis in das heunische Land.

Da sprach zu den Burgonden der Ritter kühn und hehr, Rüdiger der edle: "Nun darf nicht Exeln mehr Berhohlen sein die Kunde, daß wir nach Heunland kommen, Und der Königin Gotlinde: sie haben Liebers nie vernommen."

Da ritt manch schneller Bote burchs Desterreicherland: Da ward es allenthalben den Leuten wohlbekannt, Daß die Helden kämen von Wormes über Rhein. Dem Ingesind des Königs, dem konnt es nicht lieber sein.

Die Boten vordrangen mit diesen Mären, Daß die Nibelungen in Heunland wären. "Du sollst sie wohl empfangen, Kriemhild, Fraue mein: Mit großen Ehren kommen dir die stolzen Brüder dein."

Als die Königstochter vernahm die Märe, Zum Theil wich ihr vom Herze ihr Leid, das schwere. Aus ihres Laters Lande sah sie manchen Mann, Durch die der König Etel bald großen Jammer gewann.

"Nun wohl mir dieser Freude," sprach da Kriemhild, "Hier bringen meine Freunde gar manchen neuen Schild Und Panzer glänzend helle: wer nehmen will mein Gold, Und meines Leids gedenken, dem will ich immer bleiben hold." 8. 1649—1855. H. 1750—1755. 3. 201—268.

Grinng W

Sie gebachte heimlich: "Noch wird zu Allem Rath: Der mich an meinen Freuden so gar gepfändet hat, Weiß ich es zu fügen, dem soll es werden leid Bei diesem Hofgelage: dazu bin ich gern bereit.

"Ich will es also schaffen, daß meine Rach ergeht Bei diesem Hofgelage, wie es hernach auch steht, An seinem argen Leibe, der mir hat benommen So viel meiner Wonne: des soll mir nun Entgeltung kommen." S. 1758, 1767, 8, 268.

## Achtundgwangigftes Abentener.

Die Kriemhild Sagen empfieng.

Als die Nibelungen kamen in das Land, Da erfuhr es von Berne Meister Hildebrand. Er sagt' es seinem Herren: dem war es grimmig leid; Er hieß ihn wohl empfangen der kühnen Ritter Geleit.

Da ließ der starke Wolfhart die Pferde führen her; Da ritt mit Dietrichen mancher Degen hehr, Der sie begrüßen wollte, zu ihnen auf das Feld: Sie hatten aufgeschlagen gar manches herrliche Zelt.

Als sie von Tronje Hagen von ferne reiten sah, Alsbald zu seinen Herren sprach der Recke da: "Nun hebt euch von den Sigen, ihr Recken wohlgethan, Und geht entgegen denen, die euch hier wollen empfahn.

"Dort kommt ein Heergesinde, das ist mir wohl bekannt: Es sind viel schnelle Degen von Amelungenland. Sie führt Der von Berne, sie tragen hoch den Muth: Erbietets ihnen freundlich, das rath ich," sprach der Degen gut.

Da sprang von den Rossen, so war es Fug und Recht, Mit Dietrichen nieder mancher Herr und Anecht. Sie giengen zu den Gästen, wo man die Helden sand; Sie begrüßten freundlich Die von der Burgonden Land. L. 1656—1660. H. 1758—1762. Z. 262—268. Als sie der edle Dietrich sich entgegenkommen sah, Liebes und Leides zumal ihm dran geschah. Er wuste wohl die Märe: leid war ihm ihre Fahrt; Er wähnte, Küdger wlist es und hätt es ihnen offenbart.

"Billsommen mir, Herr Gunther, Gernot und Geiselher, Hagen und Dankwart, Herr Bolker auch so sehr, Und eure Degen alle: um Siegfriedens Tod Jammert Frau Kriemhilb noch oft in ängstlücher Noth."

- "Sie mag noch lange weinen," sprach ba Hagen: "Er liegt seit manchem Jahre zu Tod erschlagen. Den König von den Heunen mag sie nun lieber haben: Siegfried kommt nicht wieder, er ist nun lange begraben."

"Den Tob des kühnen Recken laßen wir nun stehn: So lang Frau Kriemhild lebet, mag Schade wohl geschehn." So redete von Berne der Degen Dieterich: "Trost der Ribelungen, davor behäte du dich!

"Wie soll ich mich behüten?" sprach ber König hehr, "Ezel sandt uns Boten, was sollt ich fragen mehr? Daß wir zu ihm kämen her in dieses Land. Auch hat uns unfre Schwester aller Treuen gemahnt."

"Run will ich euch rathen," sprach wieder Hagen, "Laßt euch diese Märe zu Ende sagen Bon Dieterich dem Herren und seinen Helden gut, Daß sie euch wißen laßen der Frau Kriemhilde Muth."

Die drei Könge giengen und sprachen unter sich, Herr Gunther und Gernot und auch Herr Dieterich: "Nun sag uns, von Berne du edler Ritter gut, Das du wißen mögest von der Königin Ruth."

2. 1661—1667. S. 1768—1769. 3. 268—264.

Da sprach der Bogt von Berne: "Was soll ich weiter sagen? -Als daß ich alle Morgen weinen hör und klagen Die Königin Kriemhilbe in jämmerlicher Noth Zum reichen Gott vom himmel um des starken Siegfried Tod."

"Es ist nun nicht zu wenden," sprach der kühne Mann, Bolker der Fiedler, "was ihr uns kund gethan: Laßt uns zu Hose reiten und einmal dort besehn Bas uns schnellen Degen bei den Heunen möge geschehn."

Die kühnen Burgonden hin zu Hofe ritten: Sie kamen stolz gezogen nach ihres Landes Sitten. Da wollte bei den Heunen gar manche kühne Mann Bon Tronje Hagen schauen, wie der wohl wäre gethan.

Es war burch die Sage dem Bolf bekannt genug, Daß er von Nieberlanden Siegfrieden schlug, Aller Recken Stärksten, Frau Kriemhilbens Mann; Darum ward großes Fragen, bei Hof nach Hagen gethan.

Der Held war wohlgewachsen, das ist sicher wahr, Bon Schultern breit und Brüsten; gemischt war sein Haar Mit einer greisen Farbe; von Beinen war er lang Und schrecklich sein Gesichte, er hatte herrlichen Gang.

Da schuf man Herberge ben Burgonden: Degen; Gunthers Ingesinde ließ man gesondert legen. Das rieth die Königstochter, die ihm viel Hases trug; Daher man bald die Knechte in der Herberg erschlug.

Dankwart, Hagens Bruber, ber war Marschall;
Der König sein Gesinde ihm fleißig anbefahl,
Daß er es die Fille mit Speise sollte pflegen.
Das that auch gar willig in Treue dieser kilhne Degen.
2. 1608—1674. H. 1770—1776. 3. 264—266.

Kriemhild die schöne mit dem Gesinde gieng, Bo sie die Nibelungen mit falschem Muth empsieng: Sie kuste Geiselheren und nahm ihn bei der Hand. Als Hagen das erschaute, den Helm er sester überband.

"Rach so gethanem Gruße," sprach Hagen beswegen, "Mögen sich bebenken biese schnellen Degen; Man empfängt die Fürsten ungleich und ber Fürsten Bann; Keine gute Reise haben wir zu dieser Hochzeit gethan."

Sie sprach: "Seib willsommen Dem ber euch gerne sieht: Eurer Freundschaft willen kein Gruß euch hier geschieht. Sagt, was ihr mir bringet von Wormes überrhein, Daß ihr mir so höchlich solltet willsommen sein?"

"Hätt ich gewust die Märe," sprach Hagen dagegen, "Daß euch Gaben bringen sollten diese Degen, So reich wär ich gewesen, hätt ich daran gebacht, Ich hätt euch eure Gabe zu den Heusen hergebracht."

"Run frag ich um die Märe weiter bei euch an: Den Hort der Nibelungen, wohin habt ihr den gethan? Der war ja doch mein eigen, das ist euch wohlbekannt: Den hättet ihr mir sollen bringen her in Spels Land."

"Meiner Treu, Frau Kriemhild, schon mancher Tag war ba, Den Hort ber Nibelungen, seit ich den nicht mehr sah. Den ließen meine Herren senken in den Rhein: Da muß er auch in Wahrheit bis zum jüngsten Tage sein."

Da sprach die Köngin wieder: "Ich hatt es wohl ge dacht, Ihr habt mir noch wenig davon hieher gebracht, Biewohl er war mein eigen und ich sein weiland pflag; Nach ihm und seinem Herren hab ich manchen leiden Tag." 2. 1676—1681. H. 1777—1788. B. 266—268. "Das ist verlorne Mühe!" sprach wieder Hagen, "Wie konnt ich ihn euch bringen? Hab ich so viel zu tragen An Halsberg doch und Schilde, an meinem Helme licht, Dem Schwert an meiner Seite: darum bring ich ihn euch nicht."

"Das war auch nicht die Meinung, als braucht ich euer Gold: So viel hab ich zu geben, ich entbehre leicht den Sold. Eines Mords und Doppelraubes, die man an mir genommen, Dafür möcht ich Arme zu lieber Entgeltung kommen."

Da sprach die Königstochter zu den Recken allzumal: "Man soll keine Waffen tragen hier im Saal; Bertraut sie mir, ihr Helben, zur Berwartung an." "In Treuen," sprach da Hagen, "das wird nimmer gethan.

"Ich begehre nicht ber Ehre, Fürstentochter milb, Daß ihr zur Herberge trüget meinen Schild Und ander Streikgeräthe; ihr seib eine Königin: So lehrte mich mein Bater, daß ich selbst ihr Hüter bin."

"O weh dieses Leides!" sprach da Kriemhild: "Warum will mein Bruder und Hagen seinen Schild Nicht von sich tragen laßen? Gewiß, sie sind gewarnt: Und wüst ich wers gewesen ist, den hielte der Tod umgarnt."

Im Zorne gab ihr Antwort Dieterich sogleich: "Ich bin es, ber gewarnt hat die ebeln Fürsten reich, Und Hagen den starken in der Burgonden Bann: Nur zu, du Braut des Teufels, bu thust kein Leid mir drum an."

Da schämte sich gewaltig die eble Königin; Sie fürchtete sich bitterlich vor Dietrichs Heldensinn. Sie gieng alsdann von dannen, kein Wort mehr sprach sie da, Nur daß sie nach den Feinden mit geschwinden Blicken sah.

2. 1682–1887. H. 1784–1790. B. 266–267. Da nahmen bei ben Händen zwei der Degen sich, Der Eine war Hagen, der Andre Dieterich. Da sprach wohlgezogen der Degen allbereit: "Eure Reise zu den Heunen, die ist in Wahrheit mir leid."

Da standen bei einander die Reden tugendlich, Hagen von Tronje und Herr Dieterich In großen Züchten beide, die Reden wohlgethan. Da sah der König Stel, der gleich zu fragen begann:

"Die Märe wüft ich gerne," befrug ber König sich, "Wer jener Recke wäre, den dort Herr Dieterich So freundlich hat empfangen: er trägt gar hoch den Muth; Wie auch sein Vater heiße, er mag wohl sein Recke gut."

Da gab dem König Antwort Einer aus Kriemhilds Bann: "Bon Tronje ift er geboren, sein Bater hieß Albrian; Wie zahm er hier gebahre, er ist ein grimmer Mann: Er läßt euch wohl noch schauen, daß ich keine Lüge gethan."

"Wie soll ich das erkennen, daß er so grimmig ist?" Noch hatt er keine Kunde von mancher argen List, Die wider ihre Freunde die Königin spann, Daß aus dem Heunenlande ihr auch nicht Einer entrann.

"Bohl kannt ich Albrianen, er war mein Unterthan: Lob und große Ehre er hier bei mir gewann. Ich macht ihn felbst zum Ritter und gab ihm mein Gold; Auch Helke die getreue war ihm inniglich hold.

"Daher ist mir von Hagen auch Alles wohlbekannt. Zwei eble Kinder bracht ich als Geisel in dieß Land, Ihn und von Spanien Walther; die wuchsen hier heran. Hagen sandt ich wieder; Walther mit Hilbegund entrann." 2. 1688—1694. H 1791—1797. 3. 267—268. Er gedachte alter Zeiten und was vordem geschehn: Seinen Freund von Tronje, wohl hatt er den gesehn, Der ihm in seiner Jugend oft große Dienste bot: Jetzt schlug er ihm im Alter viel lieber Freunde zu Tod. 2. 1695. H. 1798. B. 268.

## Hennundzwanzigftes Abentener.

Wie hagen und Bolter vor Kriemhilbens Saal faßen.

Da schieben auch die beiden werthen Recken sich, Hagen von Tronje und Herr Dieterich. Ueber die Achsel blickte Gunthers Unterthan Nach einem Geergesellen, den er da bald sich gewann.

Neben Geiselheren sah er Bolkern stehn, Den zieren Fiedelspieler: den bat er mitzugehn, Beil er wohl erkannte seinen grimmen Muth: Er war an allen Tugenden ein Ritter kühn und auch gut.

Man ließ die Herren noch immer auf dem Hofe stehn. Die beiden ganz alleine sah man von dannen gehn Ueber den Hof hin ferne vor einen Pallas weit: Die Auserwählten scheuten sich vor Niemandes Streit.

Sie saßen vor dem Hause gentiber einem Saal (Der war Kriemhilden) auf eine Bank zu Thal. Da glänzt' an ihrem Leibe ihr herrlich Gewand; Gar manche die das sahen hätten sie wohl gern gekannt.

Gleich ben wilben Thieren gaffte sie da an, Die vermeßnen Helben, mancher Heunenmann. Da sah sie durch ein Fenster Epels Königin: Sich trübte da von Neuem der schönen Kriemhilde Sinn. 2. 1896—1700. H. 1799—1803. B. 288—280. Sie gebachte ihres Leides: zu weinen hub sie an. Darüber frug verwundert das Bolk in Epels Bann: "Was hat euch so geschwinde getrübt den hohen Muth?" Da sprach sie: "Das that Hagen, ihr Helden kühn und auch gut."

Sie sprachen zu der Frauen: "Wie ist das geschehn? Wir haben euch doch eben noch wohlgemuth gesehn. Wär er noch so verwogen, der es euch hat gethan, Befehlt ihr uns die Rache, den Tod drum müst er empfahn."

"Dem wollt ich immer danken, der rächte dieses Leid: Was er nur begehrte, ich war dazu bereit. Zu Füßen biet ich mich vor euch," so sprach des Königs Beib: "Rächet mich an Hagen, er verliere Leben und Leib."

Da rüsteten geschwinde sich sechzig an der Zahl: Der Königin zu Liebe wollten sie vor den Saal, Und wollten Hagen schlagen, diesen kühnen Mann, Und auch den Fiedelspieler; das ward einmülthig gethan.

Als so gering den Haufen die Königin ersah, In grimmem Muthe sprach sie zu den Gelben da: "Bon solchem Unterfangen rath ich abzustehn: Wohl dürft ihr in so kleiner Zahl mit Hagen nicht streiten gehn.

So ftark auch und gewaltig Der von Tronje sei, Noch ist bei weitem stärker, der ihm da fitzet bei, Bolker, der Fiedler: das ist ein tibler Mann: Wohl dürft ihr diesen Helden nicht zu so wenigen nahn."

Alls sie die Rebe hörten scharten sich ihrer mehr, Bierhundert schneller Recken. Der Königstochter hehr Lag sehr am Herzen die Rache für ihr Leid. Da wurde bald den Degen viel Noth und Sorge bereit. 2. 1701—1707. H. 1804—1810. 8. 268—270. Als sie ihr Sefinde nun wohlbewaffnet sab, Zu den schnellen Reden sprach die Köngin da: "Nun harret eine Weile, ihr sollt noch stille stehn: Ich will unter Krone hin zu meinen Feinden gehn.

"So mögt ihr felber hören was mir hat gethan Hagen von Tronje in König Gunthers Bann. Ich weiß ihn so vermeßen, er leugnets nimmermehr: So frag ich auch nicht weiter was ihm geschehe nachher."

Da sah der Fiedelspieler, der wunderkühne Mann, Die eble Königstochter von einer Stiege nahn, Die aus dem Hause führte. Als er das ersah, Zu seinem Heergesellen sprach der weise Recke da:

"Nun schauet, Freund Hagen, wie sie borten naht, Die uns ohne Treue ins Land geladen hat. Ich sah mit einer Königin nie so manchen Mann Die Schwerter in den Händen also streitlustig nahn.

"Biset ihr, Freund Hagen, daß sie euch abhold sind, So rath ich euch in Treuen, daß ihr zu hüten sinnt Des Lebens und der Chre; surwahr, das dunkt mich gut: Soviel ich mag erkennen ist ihnen zornig zu Muth.

"Es sind auch Manche drunter von Brüsten stark und breit: Wer seines Lebens hüten will, der thu es noch beizeit. Ich seh sie unter Seide die sesten Brünnen tragen. Was sie damit meinen, das hör ich Niemanden sagen."

Da sprach im Zornmuthe Hagen der kühne Mann: "Ich weiß wohl, das wird Alles wider mich gethan, Daß sie die lichten Waffen tragen an der Hand; Bon denen aber reit ich noch in der Burgonden Land. L. 1708—1714. S. 1811—1817. I. 270—271. "Run sagt mir, Freund Bolker, benkt ihr mir beizustehn, Wenn mit mir streiten wollen Die in Kriemhilds Lehn? Das laßt mich vernehmen so lieb als ich euch sei: Ich steh euch mit zu Diensten immer wieder treulich bei."

"Gewifs will ich euch helfen," sprach der Fiedelmann. "Und säh ich uns entgegen mit seinem ganzen Bann Den König selber kommen: so lang ich leben muß Weich ich von eurer Seite aus Furcht auch nicht einen Fuß."

"Nun lohn euch Gott vom Himmel, viel edler Bolker! Wenn sie mit mir streiten, wes bedarf ich mehr? Da ihr mir helfen wollet, wie ich jetzt vernommen, So mögen diese Recken sein behutsam näher kommen."

"Stehn wir auf vom Sitze," sprach der Fiedelmann "(Sie ist doch eine Königin), so sie nun kommt heran. Wenn man diese Ehre der edeln Frauen thut Um der Sitte willen, so heißt es Jeglicher gut."

"Nein! wenn ihr mich liebet," sprach dawider Hagen: "Es möchten diese Degen mit dem Wahn sich tragen, Daß ich aus Furcht es thäte und dächte wegzugehn: Bon meinem Sitze mein ich vor ihrer Keinem aufzustehn.

"Daß wir es bleiben laßen, das ziemt uns ganz allein: Soll ich dem Ehre bieten, der mir feind will sein? Nein, ich thu es nimmer so lang ich leben soll: In aller Welt, was frag ich wohl nach Kriemhildens Groll?"

Der fredle Hagen legte über die Schenkel hin Eine lichte Waffe, aus deren Knaufe schien Mit hellem Glanz ein Jaspis, grüner als das Gras. Wohl kannte sie Frau Kriemhild, daß Siegfried einst sie besaß. L. 1715—1721. H. 1818—1824. 3. 271—272. Als sie das Schwert erkannte, das schuf ihr große Noth. Bon Gold war sein Gefäße, die Scheideborten roth. Ermahnt war sie des Leides, zu weinen hub sie an: Ich wähne, Hagen hatte es sie zu reizen gethan.

Bolker ber Kühne zog näher an die Bank Einen starken Fiedelbogen, mächtig und lang, Gleich einem scharfen Schwerte, licht dazu und breit. So saßen unerschrocken diese Recken allbereit.

Die beiben kühnen Degen bauchten sich so hehr, Daß sie aus Furcht vor Jemand gebachten nimmermehr Bom Sit sich zu erheben. Ihnen schritt da vor den Fuß Die eble Königstochter und bot unfreundlichen Gruß.

Sie sprach: "Nun sagt mir, Hagen, wer hat nach euch gesandt, Daß ihr zu reiten wagtet her in dieses Land Nach so starkem Leide als ihr mir habt gethan? Wart ihr bei guten Sinnen, ihr durstets euch nicht untersahn."

"Nach mir sandte Riemand," sprach Hagen entgegen, "Man lub zu diesem Lande jedoch drei Degen, Die heißen meine Herren, ich bin in ihrem Lehn: Bei keiner Hoseise pfleg ich daheim zu bestehn.

Sie sprach: "Nun sagt mir ferner, was thatet ihr bas, Daß ihr es verdientet, daß ich euch trage Haß? Ihr erschlugt Siegfrieden, meinen lieben Mann, Den ich bis an mein Ende nicht genug beweinen kann."

"Bozu der Rede weiter?" sprach er, "es ist genug: Ich bin halt der Hagen, der Siegfrieden schlug, Den behenden Degen: wie schwer er das entgalt, Daß die Frau Kriemhild die schöne Brunhilde schalt! 2. 1722—1728. H. 1825—1831. 8. 272—278. "Ich will es auch nicht leugnen, reiche Königin, Daß ich an allem Uebel und Schaben schuldig bin: Nun räch es, wer ba wolle! es sei Weib ober Mann. Ich müft es wahrlich lügen, ich hab euch Leides viel gethan."

Sie sprach: "Da hört ihr, Reden, wie er mir eingesteht Die Schulb an meinem Leibe: wie's ihm beshalb ergeht, Will ich nicht weiter fragen, ihr in Epels Bann." Die übermüthgen Degen blickten all einander an.

Wär da der Streit erhoben, so hätte man gesehn, Wie man den zwei Gesellen muß Ehre zugestehn; Das hatten sie in Stürmen oftmals dargethan. Wes jene sich vermaßen, das gieng aus Furcht nun nicht an.

Da sprach ber Reden Giner: "Was seht ihr mich an? Was ich zuvor gelobte, das wird nun nicht gethan. Ich verlier um Niemands Gabe Leben gern und Leib: Uns will hier nur verleiten dem König Spel sein Weib."

Da sprach ein Andrer wieder: "So steht auch mir der Muth. Wer mir Thürme gäbe von rothem Golde gut, Diesen Fiedelspieler wollt ich nicht bestehn, Der schnellen Blide wegen, die ich hab an ihm ersehn.

"Auch kenn ich biesen Hagen seit seinen jungen Tagen; Man mag mir von dem Recken große Dinge sagen. In zwei und zwanzig Stürmen hab ich ihn gesehn; Da ist mancher Frauen Herzeleid von ihm geschehn.

"Er und Der von Spanien traten manchen Pfab, Da sie hier bei Ezeln thaten manche That Dem König zu Liebe. Das ist viel geschehn: Drum mag man Hagen billig große Ehre zugestehn. 2. 1729–1735. H. 1832–1838. B. 278–274. "Damals war ber Rede an Jahren noch ein Kind: Da waren schon die Knaben wie jeto Greise sind. Nun kam er zu Sinnen und ist ein grimmer Mann: Auch trägt er Balmungen, den er übel gewann."

Damit wars entschieben, Riemand suchte Streit; Das war der Königstochter im Herzen bitter leid. Die Helben giengen wieder; wohl scheuten sie den Tod Bon dem Fiedelspieler; das that ihnen wahrlich Noth.

Da sprach ber kühne Boller: "Wir selber nun ersahn, Daß wir hier Feinde finden wie man uns kundgethan. Nun laßt uns zu den Königen hin zu Hose gehn, So darf unsre Herren mit Feindschaft Niemand bestehn."

Wie oft man verzagend Manches unterläßt, Bo boch Freund beim Freunde muthig steht und fest, Und hat er gute Sinne, daß ers weislich thut, Bor Schaden nimmt sich Mancher durch Besonnenheit in Hut.

"Nun will ich euch folgen," sprach Hagen bagegen. Da giengen hin die Beiden, wo sie viel der Degen Noch harrend des Empfanges auf dem Hofe sahn. Bolker der kihne hub da laut zu rusen an.

Er sprach zu seinen Herren: "Wie lange wollt ihr stehn Und euch drängen laßen? ihr sollt zu Hose gehn Und von dem König hören, wie der gesonnen sei." Da sah man sich gesellen die Helden kühn und tadelsrei.

Dietrich von Berne nahm da an die Hand Gunther den reichen von Burgondenland: Jrnfried nahm Gernoten, diesen kühnen Mann; Da gieng mit seinem Schwäher Geiselher zu Hof heran. 2. 1788—1742. H. 1889—1845. B. 274—275. Wie sich bei diesem Zuge gesellte Jeglicher, Bolker und Hagen, die schieden sich nicht mehr Ms noch in einem Kampse dis an ihren Tod. Das musten noch beweinen edle Fraun in großer Roth.

Da sah man mit den Königen hin zu Hofe gehn Ihres edeln Ingesindes tausend Degen ausersehn; Darüber sechzig Recken waren mitgekommen; Die hatt aus seinem Lande der kühne Hagen genommen.

, Hawart und Fring, zwei Degen auserkannt, Die giengen mit den Königen zu Hofe Hand in Hand; Dankwart und Wolfhart, die theuerlichen Degen, Die sah man großer Tugend in ihrem Uebermuthe pflegen.

Als ber Bogt vom Rheine in ben Pallas gieng, Epel ber Reiche das länger nicht verhieng: Er sprang von seinem Site, als er sie kommen sab. Sin Gruß, ein so recht schöner, nie mehr von Königen geschah.

"Willsommen mir, Herr Gunther, und Herr Gerenot, Und euer Bruder Geiselher, die ich hieher entbot Mit Gruß und treuem Dienste von Wormes überrhein, Und all das Heergesinde soll mir willsommen sein.

"Laßt euch auch Willsommen, ihr beiben Recken, sagen, Bolker ber kühne und bazu Herr Hagen, Mir und meiner Frauen hier in biesem Land: Sie hat euch manchen Boten hin zum Rheine gesandt."

Da sprach der starke Hagen: "Das haben wir vernommen: Wär ich um meine Herren gen Heunland nicht gekommen, So wär ich euch zu Ehren geritten in das Land."
Da nahm der edle König die lieben Gäste bei der Hand

L. 1743—1749. D. 1846—1852. S. 275—276.

Und führte sie zum Sitze hin wo er selber saß. Da schenkte man den Gästen, sleißig that man das, In weiten goldnen Schalen Moraß und Wein, Und hieß die fremden Degen höcklich willsommen sein.

Da sprach der Heunenkönig: "Das muß ich wohl gestehn, Mir konnt in diesen Zeiten nicht Lieberes geschehn Als durch euch, ihr Recken, daß ihr mir seid gekommen. Damit ist auch der Königin ihre hohe Trauer benommen.

"Mich nahm es immer Wunder, was ich euch wohl gethan, Da ich der edeln Gäfte so Manche doch gewann, Daß ihr nie zu reiten geruhtet in mein Land; Nun ich euch hier ersehen hab, ist mirs zu Freuden gewandt."

Da versetzte Rübiger, ein Ritter hochgemuth: "Ihr sollt sie gern empfahen, ihre Treue, die ist gut: Der wißen meiner Frauen Brüber schön zu pflegen. Sie bringen euch zu Hause gar manchen waidlichen Degen."

Am Sonnenwenbenabend; so haben wir vernommen, Baren sie zu Epelnburg an des Königs Hof gekommen. Kein König seine Gäste noch freundlicher empfieng. Darnach er zu den Tischen gar fröhlich mit ihnen gieng.

Ein Wirth bei seinen Gäften sich holber nie betrug. Bu trinken und zu eßen bot man da genug; Was sie nur wünschen mochten, das wurde gern gewährt. Man hatte von den Helden viel große Wunder gehört.

Der reiche Ezel hatte an ein Gebäude weit Biel Fleiß und Müh gewendet und Kosten nicht gescheut: Man sah Pallas und Thürme, Gemächer ohne Zahl In einer weiten Beste und einen herrlichen Saal. 2. 1750—1755. H. 1868—1869. B. 276—277. Den hatt er bauen laßen lang, hoch und weit, Weil ihn so viel der Recken heimsuchten jederzeit. Auch ander Ingesinde, zwölf reiche Könge hehr, Und viel der werthen Degen hatt er zu allen Zeiten mehr

Als je gewann ein König, von dem ich noch vernahm. Er lebte so mit Freunden und Mannen ohne Gram: Turnei und Ritterspiele hatte der König gut Durch manchen schnellen Degen; drum stand wohl hoch ihm der Ruth. 5. 1860—1861. 8. 277.

## Dreißigstes Abentener.

Bie hagen und Bolter Schildmacht standen.

Der Tag der war zu Ende, es kam heran die Nacht: Den reisemüben Recken war Sorge drum erwacht, Wo sie ruhen sollten und zu Bette gehn. Darüber fragte Hagen: Bescheid ist ihnen geschehn.

Gunther sprach zum Wirthe: "Gott laß euchs wohlgebeihn: Wir wollen schlafen gehen, mag es mit Urlaub sein. Wenn ihr gebietet, kommen wir wieber morgen fruh." Der Wirth entließ die Gäste wohlgemuth zu ihrer Ruh.

Bon allen Seiten brängen man die Gäste sah; Bolker der kühne sprach zu den Heunen da: "Wie dürset ihr uns Recken so auf die Füße gehn? Und wollt ihr das nicht meiden, so wird euch übel geschehn.

"So schlag ich Dem und Jenem so schweren Geigenschlag, Hat er einen Treuen, daß ders beweinen mag. Nun weichet vor uns Recken, fürwahr, mich dünkt es gut; Es heißen Alle Degen und haben doch nicht gleichen Muth."

Als in solchem Jorne sprach ber Fiebeler, Sah der kühne Hagen über die Achsel her; Er sprach: "Euch räth zum Heile der kühne Fiebelmann: Geht zu den Herbergen, ihr in Kriemhildens Bann. 2. 1756—1760. D. 1869—1866. 8. 278. "Wonach euch hier gelüstet, es fügt sich nicht dazu: Wollt ihr was beginnen, so kommt uns morgen früh, Und laßt uns Reisemüde heut der Ruhe pflegen: Es geschieht wohl nimmer so willig mehr von einem Degen."

Da brachte man die Gäste in einen weiten Saal, Darin sie später nahmen den tödtlichen Fall. Da fanden sie gerichtet viel der Betten breit; Gern schüf ihnen Kriemhild das allergrößeste Leid.

Schmuder Decken sah man von Arras ba genug Aus lichthellem Zeuge, und manchen Ueberzug Aus Arabischer Seibe, so gut sie mochten sein, Berbrämt mit goldnen Borten, die gaben herrlichen Schein.

Biel Bettlaken fand man von Hermelin gemacht Und auch von schwarzem Zobel, worunter sie die Nacht Sich Ruhe schaffen sollten bis an den lichten Tag. Ein Fürst mit seinem Bolke wohl nimmer herrlicher lag.

"O weh bes Nachtlagers!" sprach Geiselher bas Kind: "Und weh meiner Freunde, die mit uns kommen sind. Wie gut es meine Schwester mir auch hier erbot, Wir gewinnen, fürcht ich, alle von ihrem Haße den Tod."

"Nun laßt euer Sorgen," sprach Hagen der Degen, "Ich will heunte selber der Schildwache pflegen, Und getrau cuch zu behüten bis morgen an den Tag; Das wißet, schnelle Degen: so genese, wer da mag."

Da neigten sich ihm Alle und sagten ihm ben Dank. Sie giengen zu ben Betten. Da währt' es nicht mehr lang Bis sich entkleibet hatten bie Helben wohlgethan. Hagen ber starke sich da zu waffnen begann. L. 1761—1767. H. 1867—1873. R. 279. Da sprach der Fiebelspieler, Bolter der Degen: "Berschmähet ihrs nicht, Hagen, so will ich mit euch pflegen Heunt der Schildwache dis morgen an den Tag." Da dankte Bolkeren der Degen gutlich und sprach:

"Nun lohn euch Gott vom Himmel, viel edler Bolker! Zu allen meinen Sorgen wünsch ich Niemand mehr Als nur euch alleine, befahr ich irgend Noth: Ich will es wohl vergelten, es verwehr es denn der Tod."

Da kleibeten bie beiben sich in ihr licht Gewand; Jedweder faßte ben Schild an seine Hand. Sie giengen aus dem Hause vor die Thüre stehn Und hüteten der Degen; das ist mit Treue geschehn.

Bolker ber schnelle legte von ber Hand Seinen Schild den guten an des Saales Wand: Dann wandt er sich zurücke, wo seine Fiedel war Und diente seinen Freunden: es geziemt' ihm so kürwahr.

Unter des Hauses Thüre setzt' er sich auf den Stein; Kühnern Fiedelspieler sah nie der Sonne Schein. Als der Saiten Tönen ihm so süß erklang, Die stolzen Heimatlosen sagten ihm großen Dank.

Da klangen seine Saiten, daß all das Haus erscholl; Seine Kraft und sein Geschicke, die waren beide voll. Sanfter und süßer zu geigen hub er an: So spielt' er in den Schlummer gar manchen sorgenden Mann.

Da sie entschlasen waren und Bolker das befand, Da nahm der Degen wieder den Schild an die Hand Und gieng aus dem Hause vor die Thüre stehn, Seine Freunde zu behüten vor Denen in Kriemhilds Lehn. L. 1768—1774. H. 1874—1880. B. 280. Nach bem ersten Schlafe, wenn es erst ba geschah, Bolker ber kühne einen Helm erglänzen sah Fernher burch bas Dunkel: Die in Kriemhilds Bann hätten an den Gästen gerne Schaben gethan.

Sh diese Recken Kriemhilb hatt entsandt, Sie sprach: "Wenn ihr sie findet, so seid um Gott ermahnt, Daß ihr Niemand töbtet als den einen Mann, Den ungetreuen Hagen: die Andern rühret nicht an."

Da sprach der Fiedelspieler: "Nun seht, Freund Hagen, Uns ziemt diese Sorge vereint zu tragen. Gewaffnet zu dem Hause seh ich Leute gehn: So viel ich mag erkennen, kommen sie uns zu bestehn."

"So schweiget," sprach da Hagen, "laßt sie erst näher her. Eh sie uns inne werden wird ihrer Helme Wehr Zerschroten mit den Schwertern von unser Beider Hand: Sie werden Kriemhilden übel wieder heimgesandt."

Der Heunenreden Einer das gar balb ersah, Die Thüre sei behütet: wie balde sprach er da: "Mas wir im Sinne hatten kann nun nicht geschehn: Ich seh den Fiedelspieler vor dem Hause Schildwacht stehn.

"Der trägt auf bem Haupte einen Helm von lichtem Glanz, Der ift hart und lauter, fest dazu und ganz; Auch loh'n die Panzerringe ihm wie das Feuer thut. Daneben steht auch Hagen: die Gäste sind in guter Hut."

Da wandten sie sich wieder. Als Bolker das ersah, Zu seinem Heergesellen zornig sprach er da; "Nun laßt mich von dem Hause zu den Recken gehn: So frag ich um die Märe Die in der Kriemhilde Lehn." 2. 1776—1780. H. 1881—1887. B. 281. "Nein, wenn ihr mich liebet," sprach Hagen bagegen, "Wenn ihr bas Haus verließet, biese schnellen Degen Brächten euch mit Schwertern leicht in solche Noth, Daß ich euch helsen milste, wars aller meiner Freunde Tob.

"Benn wir dann Beibe kamen in ben Streit, So sprängen ihre zweie ober vier in kurzer Zeit Leichtlich zu bem Hause und schüfen solche Noth Drinnen an ben Schlafenden, daß wirs bereuten bis zum Tob."

Da sprach wieder Bolker: "So laßt es nur geschehn, Daß sie inne werden, wir haben sie gesehn: So können uns nicht läugnen Die in Kriemhilds Bann, Daß sie gerne mordlich an den Gästen hätten gethan."

Da rief der Fiedelspieler ihnen nach mit aller Macht: "Wie geht ihr so bewaffnet, wohin so schnell bei Nacht? Bollt ihr morden reiten, ihr in Kriemhilds Bann? So nehmt mich zur Hilfe und meinen Heergesellen an."

Niemand gab ihm Antwort: zornig war sein Muth: "Pfui, verzagte Bichter," sprach der Degen gut, "Im Schlaf uns zu ermorden, schlicht ihr dazu heran? Das ward so guten Helden bisher noch selten gethan."

Da ward auch die Märe der Königin bekannt Bom Abzug ihrer Boten: wie schwer sie das empfand! Da fügte sie es anders; gar grimmig war ihr Muth. Da musten bald verderben viel der Helden kühn und gut. 8. 1781—1786. H. 1888—1898. 8. 888.

## Einunddreißigftes Abentener.

Die bie Berren gur Rirche giengen.

"Mir wird so kühl ber Harnisch," sprach da Volker, "Die Nacht, wähn ich, wolle nun nicht währen mehr. Ich fühl es an den Lüsten, es ist nicht weit vom Tag." Da weckten sie gar Manchen, der da im Schlase noch lag.

Da schien der lichte Morgen den Gästen in den Saal. Hagen begann zu fragen die Recken allzumal, Ob sie zum Münster wollten in die Messe gehn? Nach christlichen Sitten erscholl der Glocken Geton.

Der Gesang war ungleich; kein Wunder mocht es sein, Daß Christen mit Heiben nicht stimmten überein. Da wollten zu den Kirchen Die in Gunthers Lehn: Man sah sie von den Betten all zumal da erstehn.

Da schnürten sich die Recken in also gut Gewand, Daß nie Helden wieder in eines Königs Land Befre Kleider brachten. Hagen war es leid: Er sprach: "Ihr thätet beser und trüget Kleider zum Streit.

"Nun ift euch boch allen bie Märe wohl bekannt: Drum statt ber Rosenkränze tragt Wassen an der Hand, Statt wohlgesteinter Hüte die lichten Helme gut, Da wir so wohl erkennen der argen Kriemhilde Muth. L 1787—1791. H. 1894—1899. B. 288. "Bir müßen heute ftreiten, das will ich euch sagen. Statt seidner hemden sollt ihr die lichten Brünnen tragen, Und statt der tiefen Mäntel die festen Schilde breit, Wenn Jemand mit euch zürnet, daß ihr in der Wehre seid.

"Meine lieben Herren, ihr Freunde wie mein Bann, Geht nun zu dem Münfter williglich heran Und klaget Gott dem reichen eure Sorg und Noth; Denn wißet unbezweifelt, es naht uns allen der Tod.

"Ihr sollt auch nicht vergeßen, was je von euch geschah, Und steht andächtig slehend vor euerm Gotte da. Laßt euch alle warnen, ihr guten Recken hehr; Es wend es Gott im Himmel, so hört ihr keine Messe mehr."

So giengen zu bem Münfter die Fürsten und ihr Lehn; Auf dem heilgen Friedhof, da hieß sie stille stehn Hagen der kühne, damit man sie nicht schied. Er sprach: "Noch weiß ja Niemand, was von den Heunen geschieht.

"Sețet, meine Freunde, die Schilde vor den Fuß Und lohnt es, beut euch Jemand feindlichen Gruß, Mit tiefen Todeswunden, das ist was Hagen räth; So werdet ihr befunden, wie's euch am Löblichsten steht."

Bolker und Hagen, die beiden stellten da Sich vor das weite Münster, was darum geschah, Daß sie schauen wollten, ob sich die Königin Mit ihnen drängen müße; wohl war gar grimmig ihr Sinn.

Da kam der Wirth des Landes und auch sein schönes Weib; Mit reichem Gewande geziert war ihr der Leib. Manchen schnellen Degen sah man mit ihm fahren; Da flog der Staub zur Höhe von der Königin Scharen. L. 1792—1798. H. 1899—1905. B. 284. Als der König Egel also gewassnet sah Die Recken von dem Rheine, wie balde sprach er da: "Bas seh ich meine Freunde unter Helmen gehn? Leid wär mir meiner Treue, wär ihnen Leid hier geschehn.

"Das wollt ich ihnen bußen, wie es sie däuchte gut. Wenn ihnen Wer beschwerte das Herz und auch den Muth, So laß ich sie wohl schauen, es sei mir wahrlich leid: Was sie gebieten mögen, dazu bin ich gern bereit."

Da sprach von Tronje Hagen: "Uns ift kein Leid geschehn. Es ist der Herren Sitte, daß sie gewaffnet gehn Bei allen Hosgelagen zu dreien vollen Tagen. Was uns hier geschähe, wir würden Guch Alles Hagen."

Wohl vernahm die Königin Hagens Rede da. Wie feindlich sie dem Degen unter die Augen sah! Sie wollte doch nicht melden den Brauch in ihrem Land, So lang sie den mit Freuden daheim auch hatte gekannt.

Wie grimm und stark sie ihnen entgegen wäre, Hätte Jemand Epeln gesagt die Märe, Er hätt es wohl gewendet, was nun doch geschah: In ihrem hohen Uebermuth verschwiegen sie es Alle da.

Da schritt mit vielem Bolke die Köngin nach der Thür: Da wollten diese Beide weichen nicht vor ihr Zweier Hände Breite: das war den Heunen leid. Da muste sie sich drängen mit den Helden allbereit.

Epels Kämmerlinge die dauchte das nicht gut: Da hätten sie den Recken gern erzürnt den Muth, Wenn sie es wagen dürften vor dem König hehr. Da gab es groß Gedränge und doch nichts anderes mehr. 2. 1799—1806. H. 1906—1912. B. 286. Als nach dem Gottesbienste man heim zu ziehn begann, Da kam hoch zu Rosse mancher Heunenmann. Auch war bei Kriemhilden manche schöne Maib; Siebentausend Degen gaber ihrer Königin Geleit.

In des Saales Fenstern nun Frau Kriemhild saß Bei Epeln dem reichen; gerne sah er das. Sie wollten reiten sehen die Helben auserkannt: Hei! was man fremder Recken vor ihnen auf dem Hofe fand!

Auch ihnen war ber Marschall mit den Rossen nun gekommen. Der kühne Dankwart hatte zu sich genommen Seines Herren Ingesinde von Burgondenland: Die Rosse man gesattelt den kühnen Fremblingen fand.

Als zu den Rossen kamen die Fürsten und ihr Bann, Bolker der kühne hub zu rathen an, Sie sollten buhurdieren nach ihres Landes Sitten. Da wurde von den Degen bald gar herrlich geritten.

Bu bem weiten Hofe kam ba mancher Mann: Epel und Frau Kriemhilb sahen Alles an. Der Buhurd und bas Schallen wurden beide groß Bon Christen und von Heiden, was da Riemand verdroß.

Auf ben Buhurd kamen allzuhand geritten Dieterichens Recken in hochfährtgen Sitten: Sie wollten mit den Gästen in Kurzweil sich ergehn; Wollt es ihr Herr vergönnen, so war es gerne geschehn.

Hei! was gute Recken ritten da heran! Dietrich dem Herren ward es kund gethan. Mit Gunthers Ingefinde das Spiel er gleich verbot; Er schonte seiner Leute; das that ihm sicherlich Noth. 2. 1806—1812. H. 1918—1919. B. 2866. Als vom Plate schieben Die dem Berner unterthan, Da kamen von Bechlaren Die in Rüdgers Bann, Fünfhundert unter Schilben, vor den Saal geritten. Leid wars dem Markgrafen: er hätt es gern nicht gelitten.

Da kam er schnell zu ihnen gebrungen durch die Schar Und sagte seinen Degen: sie würden wohl gewahr, Daß im Unmuth wären Die in Gunthers Bann; Wenn sie das Wettspiel ließen, so wär ihm Liebes gethan.

Als von ihnen schieben bie Helben unverzagt, Die Thüringer kamen, so hat man uns gesagt, Und vom Dänenlande wohl tausend kühner Degen: Bon Stichen sah man fliegen viel der Splitter allerwegen.

Irnfried und Hawart gesellt zum Spiele ritten: Ihrer harrten Die vom Rheine mit hochfärtgen Sitten. Sie tjosteten mit Denen vom Thüringerland: Durchbohrt von Stichen wurde mancher schöne Schilbesrand.

Da kam der Degen Blöbel, dreitausend an der Schar. Exel und Frau Kriemhild nahmen sein wohl wahr, Da vor ihnen Beiden das Ritterspiel geschah. Kriemhild es gerne aus Haß der Burgonden sah.

Sie gedacht in ihrem Sinne, wie es schier auch wär geschehn: "Und thäten sie Wem Leides, so dürft ich mich versehn, Daß es zum Ernste käme: an den Feinden mein Würd ich dann gerochen, des wollt ich ohne Sorge sein."

Schrutan und Gibeke auf ben Buhurd ritten, Hornbog und Ramung, nach heunischen Sitten. Sie hielten vor den Helden aus Burgondenland: Die Schäfte flogen wirbelnd empor zu des Saales Wand. 2. 1813—1818. H. 1920—1925. B. 287. Wie sie ba Alle ritten, bas war nur eitel Schall. Bon Stößen auf die Schilde ben Pallas und den Saal Hörte man ertosen durch Die in Gunthers Bann: Das Lob sich sein Gesinde mit großen Ehren gewann.

Da war ihre Kurzweil so lang und so groß, Daß den Sattelbecken der blanke Schweiß entfloß Bon den guten Rossen, so die Helden ritten: Sie versuchten an den Heunen sich mit hochfärtgen Sitten.

Da sprach ber Fiebelspieler, Bolker ber kühne Mann: "Bu verzagt find diese Degen, sie greifen uns nicht an. Ich hörte immer sagen, sie haßten uns so sehr: Nun könnt es sich doch beger ihnen fügen nimmermehr."

"Zu ben Ställen wieder," sprach ber König hehr, "Ziehe man die Rosse; wir reiten wohl noch mehr In den Abendstunden, kommt dazu die Zeit: Ob dann wohl den Gästen den Preis die Königin beut?"

Da sahn sie einen reiten so stattlich baher Wie im Heunenlande wohl kein Andrer mehr. Bielleicht dort in den Fenstern hatt er ein Liebchen traut: Er ritt so wohl gekleidet als eines werthen Ritters Braut.

Da sprach wieber Bolker: "Wie blieb' es ungethan? Jener Frauenliebling muß eine Buß empfahn. Das mag hier Niemand wenden; es geht ihm an den Leib: Nicht frag ich, ob drum zürne dem König Egel sein Weib."

"Nicht boch! bei meiner Liebe," ber König gleich begann, "Es schelten uns die Leute, greifen wir sie an: Die Heunen laßt beginnen; es kommt wohl noch bahin." Noch saß König Etel am Fenster bei der Königin. L. 1810—1824. H. 1926—1932. B. 287—288. "Ich will das Kampffpiel mehren:" sprach Hagen bagegen, "Laßt die Frauen sehen und alle diese Degen Wie wir reiten können; das ist wohlgethan: Man giebt doch wenig Lobes den Recken hier in Gunthers Bann."

Volker ber schnelle ritt wieber in ben Streit. Da schuf er mancher Fraue großes Herzeleib; Er stach bem reichen Heunen ben Sper durch ben Leib; Das sah man balb beweinen manche Maid und manches Weib.

Da rannt ihm zu in Eile Hagen mit seinem Bann: Mit sechzig seiner Degen hub er zu reiten an Dahin wo von dem Fiedler das Spiel war geschehn; Egel und Kriemhild konnten Alles übersehn.

Da wollten auch die Könige den kühnen Fiedler gut Unter seinen Feinden nicht laßen ohne Hut. Da ward von tausend Helden mit großer Kunst geritten; Sie thaten was sie lüstete mit gar hochfährtgen Sitten.

Als der reiche Heune zu Tode war geschlagen, Man hörte seiner Freunde Wehruf und Klagen. Da fragte das Gefinde: "Wer hat das gethan?" Da sprachen die's gesehen: "Bolker der starke Fiedelmann."

Nach Schwertern und nach Schilben riefen gleich zur Hand Des Markgrafen Freunde von der Heunen Land. Zu Tode schlagen wollten sie den Fiedelmann; Der Wirth von seinem Fenster daher zu eilen begann.

Da hob sich von den Heunen Lärm und lauter Schall. Abstiegen mit dem Bolke die Könge vor dem Saal; Zurück die Rosse steigen Die in Gunthers Bann. Da kam der König Epel den Streit zu schlichten heran.

2. 1825—1831. H. 1983—1998. Einem Better bieses Heunen, ben er da bei ihm fand, Eine scharfe Baffe brach er ihm aus der Hand Und schlug sie all zurücke; er war in großem Jorn: "Wie hätt ich meine Dienste an diesen Helden verlorn!

"Wenn ihr biesen Spielmann hättet brum erschlagen; Ich ließ euch alle hängen! das will ich euch sagen. Als er erstach den Heunen, sein Reiten wohl ich sah, Daß es wider seinen Willen nur durch Straucheln geschah.

"Ihr sollt meine Gäste mit Frieden laßen ziehn." So ward er ihr Geleite. Die Rosse zog man hin Zu den Herbergen; sie hatten manchen Knecht, Der ihnen war zu Diensten mit allem Fleiße gerecht.

Der Wirth mit seinen Freunden gieng zum Saal zurüd; Da regte sich kein Zürnen mehr vor seinem Blick. Man richtete die Tische, das Waßer man auch trug: Da hatten Die vom Rheine der starken Feinde genug.

Unlieb war es Eyeln, boch folgte manche Schar Den Fürsten, die mit Waffen wohl versehen war, Im Unmuth auf die Gäste, als man zu Tische gieng, Den Freund bedacht zu rächen, wenn es günstge Zeit verhieng.

"Daß ihr in Wassen lieber zu Tische geht als bloß," Sprach ber Wirth bes Landes, "die Unart ist zu groß; Wer aber an den Gästen den kleinsten Frevel wagt, Es kostet ihm das Leben: das sei euch Heunen gesagt."

Bevor ba niebersaßen die Herrn, das währte lang, Weil zu sehr mit Sorgen Frau Kriemhilbe rang. Sie sprach:...Fürst von Berne, heute muß ich slehn Bei dir um Rath und Hülse; meine Sachen ängstlich stehn." 2. 1832—1836. D. 1989—1945. B. 289—290. Antwort gab ihr Hilbebrand, ein Recke tugenblich: "Wer schlägt die Nibelungen, der thut es ohne mich Was man auch Schätze böte; es wird ihm wahrlich leid: Sie sind noch unbezwungen, die schnellen Ritter allbereit."

Da sprach sie: "Mir hat Hagen so viel zu Leid gethan: Er erschlug Siegsrieden, meinen lieben Mann. Wer Den von ihnen schiede, dem wär mein Gold bereit; Entgält es anders Jemand, das wär mir inniglich leid."

Da sprach Meister Hilbehrand: "Wie möchte das geschehn, Den ihnen zu erschlagen? Ihr solltet selber sehn: Bestünde man den Degen, leicht gäb es eine Noth, Daß Arme so wie Reiche dabei erlägen im Tod."

Da sprach in seinen Züchten bazu Herr Dieterich: "Berschone, reiche Königin, mit solchen Bitten mich; Mir ist von beinen Freunden nicht solches Leib geschehn, Daß ich sollt im Streite die edeln Degen bestehn.

"Die Bitte ehrt dich wenig, viel edle Königin, Daß du deine Freunde zu verrathen haft im Sinn. Sie kamen dir auf Gnade hieher in dieses Land: Siegfried bleibt ungerochen wohl von Dietrichens Hand."

Als sie keine Untreu bei dem Berner sand, Alsobald gelobte sie Blödeln in die Hand Eine weite Landschaft, die Nudung einst besaß; Hernach erschlug ihn Dankwart, daß er der Gabe gar vergaß.

Sie sprach: "Du sollst mir helsen, mein Bruder Blöbelein. Hier in biesem Hause sind die Feinde mein, Die Siegfrieden schlugen, meinen lieben Mann: Wer mir das rächen hülfe, dem wär ich immer unterthan." L. 1887—1841. H. 1946—1952. B. 290—291. Bur Antwort gab ihr Blöbel, der ihr zur Seite saß: "Ich darf an deinen Freunden nicht üben solchen Haß, Da sie mein Bruder Spel so gerne sehen mag: Wenn ich sie bestünde, der König säh es mir nicht nach."

"Richt also, Herr Blöbel, ich bin bir immer hold: Ich gebe bir zum Lohne mein Silber und mein Gold Und eine schöne Wittwe, Nubungens Weib: So magst du immer kosen ihren minniglichen Leib.

"Das Land zu den Burgen zumal gewinnst du dir, Theuerlicher Recke, und glauben darfst du mir, Daß ich dir Alles halte und leiste sicherlich Bas ich dir hier verheiße, gewährst du der Bitte mich."

Als Blöbel bieten hörte bes Lohnes also viel, Und ihrer Schöne willen die Frau ihm wohlgefiel, Im Kampf verdienen wollt er das minnigliche Weib. Da musten mit ihm Recken verlieren Leben und Leib.

Da sprach er zu ber Königin: "Geht wieder in den Saal. Eh man es inne werde, erheb ich großen Schall; Hagen muß es büßen was er euch hat gethan: Ich bring euch gebunden König Gunthers Unterthan.

"Nun waffnet euch," sprach Blöbel, "ihr All in meinem Lehn, Laßt uns zu den Feinden in die Herberge gehn. Mir will es nicht erlaßen König Spels Weib: Wir Helden müßen alle verwagen Leben und Leib."

Als den Degen Blödel entließ die Königin Daß er den Streit begänne, zu Tische gieng sie hin Mit Epeln dem Könige und mit seinem Bann: Sie hatte schlimme Räthe wider die Gäste gethan. 2. 1642—1848. H. 1968—1969. Z. 201—202. Wie sie zu Tische giengen, das will ich euch sagen: Man sah reiche Könige die Krone vor ihr tragen; Manchen hohen Fürsten und viel der werthen Degen Sah man hehrer Sitte vor der Königin pslegen.

Der König wies den Gästen. die Sitze überall, Den Höchsten und den Besten neben sich im Saal. Den Christen und den Heiden die Kost er unterschied; Man gab die Fülle beiden wie es der weise König rieth.

In der Herberge af das Ingefind: Bon Truchfäßen ward es da allein bedient. Die hatten es zu speisen großen Fleiß gepflogen. Die Bewirthung und die Freude ward bald mit Jammer aufgewogen.

Als die Herren gesehen waren allzumal, Und man begann zu eßen, da ward in den Saal Getragen zu den Fürsten König Epels Sohn: Es gewann großen Jammer der reiche König davon.

Bon Chels Leuten kamen da gegangen vier Und brachten Ortlieben, den jungen König, hier An den Tisch der Fürsten, wo auch Hagen saß: Das Kind must ersterben durch seinen mordlichen Haß.

Als der reiche König seinen Sohn ersah, Zu seiner Frauen Brüdern gütlich sprach er da: "Schauet, meine Freunde, das ist mein einzig Kind, Und das eurer Schwester: das sei euch Allen hold gesinnt.

"Geräth er nach den Eltern, er wird ein kühner Mann, Reich dazu und edel, stark und wohlgethan. Erleb ich es, ich geb ihm zwölf reicher Rönge Land; So thut euch wohl noch Dienste des jungen Ortliebes Hand. 8. 1840—1862. H. 1960—1966. B. 202—208. "Darum will ich euch bitten, ihr lieben Freunde mein, Wenn ihr zu Lande wieder reitet an den Rhein, Daß ihr dann mit euch nehmet eurer Schwester Kind; -Und seid auch dem Knaben immer gnädig gesinnt.

"Erzieht ihn nach Ehren bis er geräth zum Mann: Hat euch in den Landen Jemand ein Leid gethan, So hilft er euch es rächen, erwuchs ihm erst der Leib." Die Rede hörte Kriemhilb mit an, König Spels Weib.

. "Ihm follten wohl vertrauen alle diese Degen, Wenn er zum Mann erwüchse," sprach Hagen bagegen; "Doch ist der junge König so schwächlich anzusehn: Man soll mich selten schauen nach Hof zu Ortlieben gehn."

Der König blickt' auf Hagen; die Rede war ihm leib. Wenn er auch nichts entgegnete, der König allbereit, Es betrübt' ihn in der Seele und beschwert' ihm den Muth. Da waren Hagens Sinne zu keiner Kurzweile gut.

Es schmerzte wie den König sein fürstlich Ingesind Was Hagen da gesprochen hatte von dem Kind. Daß sie's vertragen sollten, gieng ihnen allen nah; Noch konnten sie nicht wißen was von dem Necken bald geschah.

Sar Manche, die es hörten und die ihm trugen Groll, Hätten ihn gern bestanden; der König selber wohl, Wenn er mit Ehren durste; so käm der Held in Noth. Bald that ihm Hagen Aergeres, er schlug ihn ihm vor Augen todt. 2. 1853—1857. H. 1967—1972. 3. 298—294.

## Bweinnddreißigftes Abentener.

Bie Blobel mit Dankwart in ber herberge ftritt.

Blöbels Recken standen gerüstet allzumal. In tausend Halsbergen erreichten sie den Saal, Wo Dankwart mit den Knechten an den Tischen saß: Da hob sich unter Helden Mord und grimmiger Haß:

Als der Degen Blöbel vor die Tische gieng, Dankwart der Marschall ihn gütlich empfieng: "Willsommen hier im Hause, mein Herr Blöbelein: Mich wundert euer Kommen: sagt, was soll die Märe sein?"

"Du brauchst mich nicht zu grüßen," sprach ba Blöbelein, "Denn dieses mein Kommen, bas soll bein Ende sein Um Hagen beinen Bruder, ber Siegfrieden schlug: Den entgiltst bu bei ben Heunen und andre Degen genug."

"Nicht boch, Degen Blöbel," sprach da Dankwart, "So möchte bald uns reuen zu Hofe biese Fahrt. Ich war ein Kind, als Siegfried Leben ließ und Leib: Nicht weiß ich was mir wolle dem König Spel sein Weib."

"Ich weiß dir von der Märe weiter nichts zu sagen; Es thatens deine Freunde, Gunther und Hagen. Nun wehrt euch, ihr Armen, ihr könnt nicht länger leben: Ihr müßt mit dem Tode hier ein Pfand Kriemhilden geben. 2. 1858—1862. H. 1978—1977. B. 294—295. "Laßt ihrs nicht unterbleiben," sprach da Dankwart, "So gereut mich meines Flehens: hätt ich das gespart!" Der schnelle kühne Degen von dem Tische sprang, Eine scharfe Wasse zog er, die war gewaltig und lang.

Damit schlug er Blöbeln einen schwinden Schwertesschlag, Daß ihm das Haupt im Helme vor den Füßen lag. "Das sei die Morgengabe," sprach Dankwart der Held, "Zu Nudungens Wittve, die du dir wünschtest gesellt.

"Bermähle man sie morgen einem andern Mann: Will er ben Brautschatz haben, wird ihm wie dir gethan." Ein getreuer Heune hatt ihm das gesagt, Wie die Königstochter ihr großes Leid ihm geklagt.

Da sahen Blöbels Mannen, ihr herr sei erschlagen; Das wollten sie ben Gästen länger nicht vertragen. Mit aufgehobnen Schwertern brang auf die Knappen ein Das Bolk in grimmem Muthe: das muste Manchen gereun.

Laut rief ber Marschall all die Knappen an:
"Ihr seht wohl, edle Knechte, es ist um uns gethan.
Nun wehrt euch, ihr Armen, wie euch zwingt die Noth,
Damit ihr ohne Schanden erliegt in ehrlichem Tod."

Die keine Schwerter hatten, die griffen nach der Bank, Und hoben von den Füßen manchen Schemel lang. Die Burgondenknechte wollten ihnen nichts vertragen; Mit schweren Stühlen wurden durch Helme Beulen viel geschlagen.

Wie grimm die Heimatlosen sich wehrten in dem Strauß! Sie trieben zu dem Hause die Gewassneten hinaus: Fünschundert oder drüber erlagen den dem Tod. Da war das Ingesinde vom Blute naß und auch roth. 8. 1862—1869. O. 1978—1984. B. 295—296. Diese schwere Botschaft brang in kurzer Zeit Zu König Spels Recken (ihnen war es grimmig leib), Daß erschlagen liege Blöbel und sein Bann; Das hätte Hagens Bruber mit seinen Knechten gethan.

Eh mans vernahm am Hofe, stand schon ein Heunenheer In seinem Born gerüstet, zweitausend oder mehr. Sie giengen zu den Anechten, wohl must es also sein, Und ließen des Gesindes darin nicht Einen gedeihn.

Als die Ungetreuen brangen in das Haus, Zwischen den Recken hob sich ein ungefüger Braus. Was half da Kraft und Kühnheit? sie fanden doch den Tod. Darauf nach kurzer Weile erhob sich ängstliche Noth.

Nun mögt ihr Wunder hören von Ungeheuerm sagen: Neuntausend Knechte lagen tobt geschlagen, Darüber zwölf Ritter in Dankwartens Lehn; Man sah ihn ganz alleine noch bei seinen Feinden stehn.

Beschwichtigt war das Schallen, der Lärm war eingestellt. Ueber die Achsel blickte Dankwart der Held: Er sprach: "O weh der Freunde, die ich sallen sah! Nun steh ich leider einsam unter meinen Feinden da."

Die Schwerter fielen heftig auf bes Einen Leib: Das muste balb beweinen manches Helben Weib. Den Schilb rückt' er höher, ben Riemen ließ er nieber: Da färbt' er viel ber Harnische mit fließendem Blute wieder.

"O weh mir dieses Leides!" sprach Albrianens Kind. "Nun weicht, ihr Heunenrecken, und laßt mich an den Wind, Daß die Lüste kühlen mich sturmmüden Mann." Da drang er auf die Thüre unter Schlägen herrlich an. 2. 1870–1876. H. 1986–1991. 8. 206–207. Der Helb in großem Jorne aus dem Hause sprang: Wie manches Schwert von Neuem auf seinem Helm erklang! Die nicht gesehen hatten die Wunder seiner Hand, Die musten da erliegen vor dem aus Burgondenland.

"Nun wollte Gott," sprach Dankwart, "baß mir ein Bote kam, Auf daß mein Bruder Hagen die Märe vernähm, Ich stünde vor den Recken hier in solcher Noth. Der hülfe mir von hinnen oder fände mit den Tod."

Da sprachen Heunenreden: "Der Bote must Du sein, Wenn wir dich Tobten tragen vor den Bruder dein: Dann sieht erst sein Herzeleid Gunthers Unterthan. Du hast dem König Egel so großen Schaden hier gethan."

"Run laßt das Drohen bleiben und weichet besto mehr. Wohl mach ich hier noch Manchem den Panzer naß und schwer. Nun wehr es wer da wolle, zu hofe will ich nun, Diese Märe selber meinen Herren kund zu thun."

Er machte sich so furchtbar bem Bolk in Egels Lehn, Daß sie ihn mit Schwertern nicht wagten zu bestehn: Da schoßen sie der Spere so viel ihm in den Rand, Er must ihn seiner Schwere wegen lagen aus der Hand.

Sie wähnten ihn zu zwingen, weil er ben Schild nicht trug; Hei, was er tiefer Bunden noch durch die Helme schlug! Da muste vor ihm straucheln mancher kühne Mann, Daß sich viel hohen Lobes der kühne Dankwart gewann.

Bon beiben Seiten sprangen die Gegner auf ihn zu; Bohl kamen ihrer Manche in den Streit zu fruh. Er gieng vor seinen Feinden wie ein Eberschwein Im Walde thut vor Hunden; wie mocht er wohl kühner sein? 2. 1877—1883. H. 1992—1998. 3. 297—298.

Sein Weg ward immer wieber genäßt mit beißem Blut: Wo konnte je ein Recke alleine wohl so gut Dit so viel Feinden streiten, als hier von ihm geschehn! Sie muften wiber Willen ihn ju hofe lagen gehn.

Die Truchfäß und bie Schenken vernahmen Schwerterklang; Bar mander bie Getrante aus ben Sanden ichwang, Ober auch bie Speisen, bie man ju hofe trug: Da fand er vor ber Stiege noch ftarker Feinde genug.

"Wie nun, ihr guten Knechte?" fprach ber mube Degen, "Run folltet ihr bie Gafte gutlich verpflegen, Und solltet zu ben Tischen die edle Speise tragen Und ließet mich die Märe zu hofe meinen herren fagen."

Wer da den Muth gewonnen und vor die Stieg ihm sprang, Deren schlug er Manchem so schweren Schwertesschwang, Daß ihm aus Schreck die Andern ließen freie Bahn: Da hatten seine Kräfte viel große Wunder gethan.

2. 1884—1887. S. 1999—2002. R. 298—299.

# Dreiunddreißigftes Abenteuer.

Bie Dantwart die Mare feinen Berren brachte.

Als ber fühne Dankwart unter die Thüre trat Und Ezels Ingesinde zurückzuweichen bat, Mit Blut war geronnen all sein Gewand; Eine scharfe Wasse trug er bloß an seiner Hand.

Gerade zu der Stunde als Dankwart trat zur Thür, Trug man Ortlieben im Saale für und für Bon einem Tisch zum andern den Fürsten wohlgeboren: Durch seine schlimme Botschaft gieng das Kindlein verloren.

Hellauf rief da Dankwart einem Degen zu: "Ihr sitzt, Bruder Hagen, allzulang in Ruh; Euch und Gott vom Himmel klag ich unfre Noth: Ritter und Gesinde sind in der Herberge todt."

Da rief ihm Der entgegen: "Wer hat bas gethan?" "Das that der Degen Blöbel mit seinem Heeresbann. Auch hat ers schwer entgolten, bas will ich euch sagen: Mit diesen händen hab ich ihm sein haupt abgeschlagen."

"Der Schaben ist geringe," sprach Hagen bagegen, "Wenn man solche Märe sagt von einem Degen, Daß er von Reckenhänden zu Tobe sei geschlagen: Den sollen besto minder die schönen Frauen beklagen. 2. 1888—1891. H. 2008—2007. B. 2008—2000. "Nun sagt mir, lieber Bruber, wie seib ihr so roth? Ich glaube gar, ihr leibet von Wunden große Noth: Ist er irgend in den Landen, von dem das ist geschehn? Der üble Teusel helse dem: es muß ihm an sein Leben gehn."

"Ihr seht mich unverwundet: mein Kleib ist naß vom Blut; Das floß nur aus Wunden andrer Degen gut, Deren ich so Manchen heute hab erschlagen, Benn ichs beschwören sollte, ich wüste nicht die Zahl zu sagen."

Da sprach er: "Bruber Dankwart, so hütet uns ber Thür Und laßt von den Heunen nicht einen Mann herfür. So red ich mit den Recken wie uns zwingt die Noth: Unser Ingesinde liegt ohne Schuld von ihnen todt."

"Soll ich Kämmrer werben?" sprach ber kühne Mann, "Bei so reichen Königin steht mir bas Amt wohl an: Der Stiege will ich hüten nach allen Shren mein." Kriemhilbens Recken konnte bas nicht leiber sein.

"Mich nimmt boch höchlich Bunber," sprach wieder Hagen, "Bas hier die Heunendegen sich in die Ohren sagen: Sie möchten sein entbehren, der dort die Thür bewacht, Und der die Hosmären den Burgonden hat gebracht.

"Ich hörte nun schon lange von Kriemhilden sagen, Daß sie nicht ungerochen ihr Herzleid wolle tragen; Nun trinken wir die Minne und zahlen des Königs Wein: Der junge Bogt der Heunen, der muß hier der erste sein."

Ortlieb das Kind erschlug da Hagen der Degen gut, Daß ihm an dem Schwerte zur Hand rann das Blut, Und das Haupt herabsprang Kriemhilben in den Schooß: Da hob sich unter Degen ein Morden grimmig und groß. 2. 1892—1898. H. 2008—2014. B. 300—301. Auch dem Hofmeister, der des Kindes pflag, Mit beiden Händen schlug er ihm einen schwinden Schlag, Daß vor des Tisches Füße das Haupt ihm niederflog: Es war ein jämmerlicher Lohn, den er dem Hofmeister wog.

Er sah vor Etels Tische einen Fiedelmann: Hagen in seinem Borne lief zu ihm heran. Er schlug ihm auf der Fiedel herab die rechte Hand: "Das habe für die Botschaft in der Burgonden Land."

"O weh mir," sprach Werbel, Etels Fiebelmann, "Herr Hagen von Eronje, was hab ich euch gethan? Ich kam in großer Treue in eurer Herren Land: Wie kläng ich nun die Töne, da mir verloren ist die Hand?"

Hagen fragte wenig, und geigt' er nimmer mehr. Da übt' er in dem Hause die grimme Mordlust sehr An König Syels Recken, deren er viel erschlug: Er bracht in dem Saale zu Tod der Recken genug.

Bolker sein Geselle von dem Tische sprang, Sein Fiedelbogen mächtig an seiner Hand erklang. Ungefüge fiedelte Gunthers Fiedelmann: Hei! was er sich zu Feinden der kühnen heunen gewann!

Da sprangen von den Tischen die drei Könge hehr. Sie wolltens gerne schlichten, eh Schadens würde mehr; Doch strebten ihre Kräfte umsonst dawider an, Da Bolker mit Hagen so sehr zu wüthen begann.

Da sah der Bogt vom Rheine, er scheide nicht den Streit: Da schlug der König selber manche Wunde weit Durch die lichten Panzer den argen Feinden sein: Er war ein schneller Degen, das ließ er offenkundig sein. 2. 1899–1905. H. 2015–2021. 8. 801–302. Da kam auch zu bem Streite ber starke Gernot: Wohl schlug er ben Heunen manchen Helden todt Mit dem scharfen Schwerte, das Rübiger ihm gab: Damit bracht er Manchen von Epels Recken ins Grab.

Der jüngste Sohn Frau Utens auch zu bem Streite sprang, Sein Gewassen herrlich durch die Helme klang König Epels Recken aus der Heunen Land: Da that viel große Wunder des kühnen Geiselher Hand.

Wie kühn sie alle waren, die Fürsten und ihr Bann, Da sah man Geiselheren den Andern all voran Bei den starken Feinden; er war ein Degen gut: Er förderte mit Wunden Manchen nieder in das Blut.

Auch wehrten sich gewaltig Die in Etzels Lehn.

Man sah die Gäste hauend auf und nieder gehn
Mit den lichten Schwertern durch des Königs Saal.

Da vernahm man allenthalben von Wassen größlichen Schall.

Da wollten Die da braußen zu ihren Freunden brin: Sie fanden an der Thüre gar wenigen Gewinn; Da wollten Die da brinnen gerne vor den Saal: Der Pförtner ließ keinen die Stieg empor noch zuthal.

Drum hob sich an der Pforten ein ungestümer Drang Und von Schwerterhieben auf Helme lauter Klang. Da kam der kühne Dankwart in eine große Roth: Das bedachte Hagen, wie ihm die Treue gebot.

Da rief mit lauter Stimme Hagen Volkern an: "Seht ihr bort, Geselle, vor manchem Heunenmann Meinen Bruder stehen unter starken Schlägen? Schützt mir, Freund, den Bruder, eh wir verlieren den Degen." 2. 1908—1912. D. 2022—2028. B. 302—808. Der Spielmann gab zur Antwort: "Gewiss, es soll geschehn." Da begann er siedelstreichend burch den Saal zu gehn: Ein hartes Schwert nicht selten ihm an der Hand erklang. Bom Rhein die Recken sagten dafür ihm größlichen Dank.

Bolker ber kühne zu Dankwarten sprach: "Ihr habt erlitten heute großes Ungemach. Mich bat euer Bruber, ich sollt euch helsen gehn: Wollt ihr nun braußen bleiben, so will ich innerhalben stehn."

Dankwart der schnelle stand außerhalb der Thür: So wehrt' er von der Stiege wer immer trat dafür. Man hörte Waffen hallen den Helden an der Hand; So that auch innerhalben Bolker von Burgondenland.

Der kühne Fiedelspieler rief dem Degen zu: "Der Saal ist wohl verschloßen, Freund Hagen, seid in Ruh: Berschränkt ist so völlig König Spels Thür Bon zweier Helden Händen, die gehn wohl tausend Riegeln für."

Als ber starke Hagen bie Thure sah in Hut, Den Schild warf auf den Rucken der kuhne Degen gut. Nun begann er erst zu rächen seiner Freunde Leid: Seines Zornes must entgelten mancher Ritter kuhn im Streit.

MS der Bogt von Berne das Wunder recht ersah, Bie der starke Hagen zerbrach die Helme da, Der Vogt der Amelungen sprang auf eine Bank; Er sprach: "Hier schenket Hagen den allersauersten Trank."

Der Wirth war sehr in Sorgen, sein Weib in gleicher Noth. Was schlug man lieber Freunde ihm vor den Augen todt! Er selbst war kaum geborgen vor seiner Feinde Schar: Er saß in großen Aengsten: was half ihm, daß er König war? 2. 1913—1919. H. 2029—2035. 3. 303—304. Rriembild die reiche rief Dietrichen an: "Nun hilf mir von bem Site, Ritter, und hindann, Bei aller Fürsten Tugend aus Amelungenland, Denn erreicht mich Hagen, hab ich ben Tob an ber Hand."

"Wie foll ich euch helfen," fprach herr Dieterich, "Edle Königstochter? ich forge selbst um mich. Es find fo fehr im Borne Die in Gunthers Bann, Daß ich zu biefer Stunde Niemand Frieden schaffen fann."

"Richt also boch, Herr Dietrich, edler Ritter gut: Lak einmal heut erscheinen beinen tugendreichen Muth Und bringe mich von hinnen, ober ich bleibe tobt; Hilf mir und bem Konig aus diefer angstwollen Noth."

"Ich will es versuchen ob euch zu helfen ift; Jedoch sah ich wahrlich nicht in langer Frist In fo bitterlichem Borne manchen Ritter gut: Ich seh ja durch die helme von Schwertern fließen das Blut."

Mit Kraft begann zu rufen ber Ritter auserkorn, Daß feine Stimme hallte wie ein Buffelhorn Und daß die weite Befte von seiner Kraft erscholl. Dietrichens Stärke bie war gewaltig und voll.

Da hörte Gunther rufen diesen werthen Mann In bem harten Sturme: ju lauschen hub er an. Er sprach: "Dietrichs Stimme ift in mein Dhr gekommen: Ihm haben unfre Degen wohl ber Seinen Wen benommen.

"Ich seh ihn auf dem Tische, er winkt mit der Hand. Ihr Bettern und Freunde von Burgondenland, Haltet ein mit Streiten: lagt hören erft und febn, Was hier Dietrichen von ben Unfern fei geschehn."

2. 1920—1926. S. 2036—2042. 3. 304—305.

Als so ber König Gunther bat und auch gebot, Da senkten sie bie Schwerter in bes Streites Noth. Das war Gewalt bewiesen, daß Niemand da mehr schlug. Er fragte Den von Berne um die Märe schnell genug.

Er sprach: "Biel edler Dietrich, was ist euch geschehn hier von meinen Freunden? Ihr sollt mich willig sehn: Zur Sihne und zur Buße bin ich euch bereit. Was euch Jemand thäte, das wär mir inniglich leid."

Da sprach ber eble Dietrich: "Mir ist noch nichts geschehn, Daß ich irgend Schaben von ihnen hätt ersehn. Nur laßt mich aus bem Streite mit bem Gesinde mein: Dafür will ich euch Degen stäts zu Dienst erbötig sein."

"Was müßt ihr also slehen?" sprach da Wolfhart, "Es hält der Fiedelspieler die Thür nicht so verwahrt: Wir öffnen sie so mächtig, daß man ins Freie kann." "Nun schweigt," sprach Herr Dietrich, "ihr habt den Teusel gethan."

Da sprach der König Gunther: "Den Urlaub geb ich gleich: Führt aus dem Hause so viel ihr wollt mit euch, Ohne meine Feinde: die sollen hier bestehn. Bon ihnen ist mir Leides bei den Heunen viel geschehn."

Als das der Berner hörte, mit Einem Arm umschloß Er die edle Königin, ihre Angst war groß; Da führt' er an dem andern Speln aus dem Haus. Auch solgten Dietrichen sechshundert Helden hinaus.

Da begann der Markgraf, der edle Kübiger: "Soll aber aus dem Hause noch kommen Jemand mehr, Der euch doch gerne diente, wohlan, das macht mir kund: So walte stäter Frieden in getreuer Freunde Bund." 2. 1987—1938. H. 2048—2049. B. 305—306. Antwort seinem Schwäher gab Geiselher zuhand: "Frieden und Sühne sei euch von uns bekannt; Ihr haltet stäte Treue: ihr und euer Lehn Sollt mit euern Freunden ohne Furcht von hinnen gehn."

Als Rübiger ber Markgraf räumte Etzels Saal, Fünfhundert oder brüber folgten ihm zumal Herab des Hauses Stiege, der Herrn in seinem Bann, Durch die der König Gunther bald großen Schaden gewann.

Da sah ein Heunenrecke König Epeln gehn Neben Dietrichen: bes wollt er Frommen sehn. Dem gab ber Fiebelspieler einen schweren Schlag, Daß ihm vor Epels Füßen gleich das Haupt am Boden lag.

Ms der Wirth des Landes kam vor des Hauses Thor, Da wandt er sich und blickte zu Bolkern empor. "D weh mir dieser Gäste! wie ist das grimme Noth! Daß alle meine Freunde vor ihnen sinden den Tod!

"Weh diese Hofgelages!" sprach der König hehr: "Da drinnen sicht Einer, der heißet Bolker, -Wie ein wilder Eber und ist ein Fiedelmann; Ich dank es meinem Heile, daß ich dem Teufel entrann.

"Seine Weisen lauten tibel, seine Striche sind roth; Bohl schlagen seine Töne mir manchen Helben tobt. Ich weiß nicht was uns vorwirft berselbe Fiedelmann, Daß ich in meinem Leben so leiben Gast nicht gewann."

Bu den Herbergen giengen die beiden Reden hehr, Dietrich von Berne und Markgraf Rüdiger. Sie wollten selber gerne des Streits entledigt sein, Und geboten auch den Degen, daß sie den Kampf sollten scheun. L 1984—1989. H. 2050—2056. 3. 306—307. Und hätten sich die Gäste versehn der Leiden, Die ihnen werden sollten noch von den Beiden, Sie wären aus dem Hause so leicht nicht gekommen, Eh sie eine Strafe von den Kühnen hätten genommen.

Sie hatten Die sie twollten entlaßen aus dem Saal; Da hob sich innerhalben ein fürchterlicher Schall. Die Gäste rächten bitter ihr Leid und ihre Schmach; Bolker der kühne, hei! was er lichter Helme brach!

Sich wandte zu dem Schalle Gunther der König hehr: "Hört ihr die Töne, Hagen, die dort Bolker Mit den Heunen siedelt, wenn Wer zur Thüre trat? Es ist ein rother Anstrich, den er am Fiedelbogen hat."

"Es reut mich ohne Maßen," sprach Hagen bagegen, "Daß ich je den Sitz gewann vor Bolker dem Degen: Ich war sein Geselle, er der Geselle mein, Und kommen wir von hinnen, wir wollens noch in Treuen sein.

"Run schaue, König' Gunther, Bolter ift bir hold: Bie weiß er zu verdienen dein Silber und dein Gold! Sein Fiedelbogen schneidet durch den harten Stahl, Er wirft von den Helmen die lichten Zierden zu Thal.

"Ich sah nie Fiebelspieler noch so herrlich stehn Als diesen Tag von Volker dem Degen ist geschehn. Seine Weisen hallen durch Helm und Schildesrand: Gute Rosse soll er reiten und tragen herrlich Gewand."

Sv viel der Heunendegen auch waren in dem Saal, Nicht Einer blieb am Leben von ihnen allzumal. Da war der Schall beschwichtigt, als Niemand blieb zum Streit: Die kühnen Recken legten da ihre Schwerter beiseit. L. 1940—1945. H. 2057—2063. 3. 307—308.

## Vierunddreißigftes Abentener.

Die fie bie Todten aus bem Saale marfen.

Da setzten sich die Herren aus Mübigkeit zu Thal. Bolker und Hagen, die giengen vor den Saal Ueber den Schild sich lehnend in ihrem Uebermuth: Da pflagen laun'ger Reden diese beiden Helden gut.

Da sprach von Burgonden Geiselher der Degen: "Noch dürft ihr, lieben Freunde, nicht der Ruhe pflegen; Ihr sollt erst die Todten aus dem Hause tragen. Wir werden noch bestanden, das will ich wahrlich euch sagen.

"Sie sollen untern Füßen uns hier nicht länger liegen. Bevor im Sturm die Heunen mögen uns besiegen, Wir haun noch manche Wunde, die mir gar sanste thut: Des hab ich," sprach da Geiselher, "einen willigen Muth."

"D wohl mir solches Herren," sprach Hagen bagegen, "Der Rath geziemte Niemand als einem Degen Wie unsern jungen Herren wir biesen Tag gesehn: Ihr Burgonden möget alle drob in Freuden stehn."

Da folgten sie dem Kinde und trugen vor die Thür Wohl zweitausend Todte, die warfen sie dassür. Bor des Saales Stiege sielen sie zu Thal: Da erhoben ihre Freunde mit Jammern kläglichen Schall. 2. 1946–1950. H. 2064–2067. B. 308. Bon ihnen war noch Mancher nur so mäßig wund, Käm ihm sanftre Pflege, er würde noch gesund; Doch von dem hohen Falle sand er nun den Tod. Das klagten ihre Freunde: es zwang sie wahrhafte Noth.

Da sprach ber Fiedelspieler, ber Degen unverzagt: "Nun seh ich wohl, sie haben mir Wahrheit doch gesagt: Die Heunen all sind seige, sie klagen wie ein Weib Statt daß sie pslegen sollten ber Schwerverwundeten Leib."

Da mochte wohl ein Markgraf wähnen, er mein es gut: Der Verwandten sah er Sinen gefallen in das Blut; Er gedacht ihn wegzutragen und wollt ihn schon umfahn: Den schoß ob ihm zu Tode dieser kühne Fiedelmann.

Als das die Andern sahen, sie flohen schnell hindann. Sie begannen all zu fluchen demselben Fiedelmann. Einen Spieß vom Boden nahm er, der war scharf und hart, Der von einem Heunen in das Haus geschoßen ward.

Den schoß er durch die Beste zurück nun kräftiglich Ueber ihre häupter. Das Bolk Chels wich Erschreckt von seinem Wurse weiter von dem Saal; Bor seinen starken Kräften die Leute bangten allzumal.

Da stand vor bem Hause Epel mit manchem Mann. Bolker und Hagen huben zu reben an Mit dem Heunenkönig in hohem Uebermuth; Das schuf bald große Sorge biesen Helden kühn und gut.

"Bohl wär es," sprach da Hagen, "des Volkes Trost im Leid, Wenn die Herren föchten voran in Sturm und Streit Wie der König Gunther und Gernot hier thut: Die hauen durch die Helme, daß von den Schwertern fließt das Blut." 2. 1951—1957. H. 2068—2074. 3. 308—309. So kühn war König Chel, er faßte seinen Schild. "Run hütet eures Lebens," sprach da Kriemhild, "Und bietet Gold den Recken auf der Schilde Rand, Denn erreicht euch Hagen, ihr habt den Tod an der Hand."

Der hehre König wollte nicht laßen noch vom Streit, Wozu so reiche Fürsten nun selten find bereit. Man' must ihn bei den Riemen des Schildes ziehn hindann. Hagen der grimme ihn mehr zu höhnen begann:

"Eine nahe Sippe war es," sprach Hagen gleich zur Hand, "Die Epeln und Siegfried zusammen einst verband: Er minnte Kriemhilben eh sie gesehen dich: Böser König Epel, was räthst du denn wider mich?"

Diese Rebe hörte bie eble Königin. Unmuthig ward darüber Kriemhild in ihrem Sinn, Daß er sie schelten durste vor König Epels Bann: Wiber die Gäste hub sie aufs Neu zu werben an.

Sie sprach: "Wer mir ben Hagen von Tronje schlüge, Und mir sein Haupt als Gabe zur Stelle trüge, Mit rothem Golde füllt' ich ihm Etzels Schildesrand, Auch gäb ich ihm zum Lohne viel gute Burgen und Land."

"Ich weiß nicht was sie zaubern," sprach ber Fiebelmann, "Niemals haben Helben noch so verzagt gethan, Wo man bieten hörte so überreichen Sold. Sie sollten gern verdienen die Burgen und das rothe Gold.

"Die hier mit Schimpf und Schanden eßen des Königs Brot," Und ihn nun verlaßen in der grösten Noth, Deren seh ich Manchen so recht verzagt da stehn, Und thun doch so verwogen: sie können nie der Schmach entgehn." 2. 1958—1964. H. 2075—2080. 3. 309—310. Der reiche Etzel hatte Jammer und Noth: Er beklagte seiner Mannen und Freunde bittern Tod; Bon manchen Landen standen ihm Recken viel zur Seit Und weinten mit dem Könige sein gewaltiges Leid.

Da gedachten wohl die Besten: "Wahr ist was Bolker sagt." Bon Niemand doch von allen ward es so schwer beklagt Als von Markgraf Fring, dem Herrn aus Dänenland, Was sich nach kurzer Beile wohl nach der Wahrheit befand. h. 2081. 2082. 8, 810.

## fünfunddreißigftes Abentener.

Wie Fring erschlagen ward.

Da rief der Markgraf Fring aus der Dänen Land: "Ich habe nun auf Ehre meine Sinne lang gewandt; Auch ist von mir das Beste in Stürmen oft geschehn: Nun bringt mir mein Gewassen: so will ich Hagen bestehn."

"Das will ich wiberrathen," hub da hagen an, "Sonst finden mehr zu klagen Die in Epels Bann: Springen eurer zweie oder drei in den Saal, Die send ich wohlberhauen die Stiege wieder zu Thal."

"Ich wills darum nicht laßen," rief Fring wieder hin: "Ich versuchte sonst schon was gleiche Wagniss schien. Wohl will ich mit dem Schwerte alleine dich bestehn, Und wär von dir im Streite mehr als von Jemand geschehn."

Da ward gewaffnet Fring nach ritterlichem Brauch, Und Frnfried der Landgraf von Thüringen auch, Und Hawart der starke, wohl mit tausend Mann: Sie wollten Fring helsen, was auch der Degen begann.

Da sah der Fiedelspieler ein gewaltig Heer, Das mit Fringen gewaffnet zog daher. Sie trugen aufgebunden die lichten Helme gut. Da ward dem kühnen Bolker darüber zornig zu Muth. L. 1985—1989. H. 2084—2088. B. 311. Er sprach: "Seht ihr, Hagen, dort Fringen gehn, Der euch im Kampf alleine gelobte zu bestehn? Wie ziemt Helben Lüge? Fürwahr ich tadl es sehr. Es gehn mit ihm gewaffnet tausend Recken oder mehr."

"Nun heißet mich nicht lügen," sprach Der in Hawarts Bann, "Ich will das gerne leisten, was ich euch kund gethan. Mein Wort soll um Feigheit nicht gebrochen sein: Sei Hagen noch so fürchterlich, ich besteh ihn ganz allein."

Zu Füßen bot sich Iring ben Freunden und dem Lehn, Daß sie allein ihn ließen den Recken bestehn. Das thaten sie doch ungern, ihnen war zu wohl bekannt Der übermüttige Hagen aus der Burgonden Land.

Da bat er sie so lange bis es boch geschah. . Ms bas Ingefinde seinen Willen sah, Und daß er warb nach Chre, da ließen sie ihn gehn: Da ward von den Beiden ein grimmes Streiten gesehn.

Fring der starke hielt hoch empor den Sper, Sich deckte mit dem Schilde der theure Degen hehr: So lief er auf im Sturme zu Hagen vor den Saal; Da erhob sich von den Degen ein gewaltiger Schall.

Da schoßen sie die Spere frästig aus der Hand Durch die sesten Schilbe auf ihr licht Gewand, Daß die Sperstangen hoch in die Lüste slogen; Da griffen zu den Schwertern die grimmen Degen verwogen.

Die Kraft bes starken Hagen war ohne Maßen voll; Doch schlug nach ihm Jring, daß all die Burg erscholl: Pallas und Thürme erhallten von den Schlägen. Es konnte seinen Willen doch nicht vollführen der Degen. L. 1970—1976. P. 2089—2096. J. 312. Iring ließ da Hagnen unverwundet stehn: Auf den Fiedelspieler begann er los zu gehn. Er wähnt', er sollt ihn zwingen mit seinen grimmen Schlägen: Doch wuste sich zu schirmen dieser zierliche Degen.

Da schlug ber Fiedelspieler, daß von des Schildes Rand Das Gespänge wirbelte durch Bolkers starke Hand. Den ließ er wieder stehen; es war ein übler Mann; Er lief auf König Gunther, den Burgondenkönig, an.

Da war nun Jedweber zum Streite stark genug: Wie Gunther auf Fring und der auf Jenen schlug, Das lockte nicht aus Wunden das sließende Blut; Ihre Rüstung wehrt' es, die war zu fest und zu gut.

Gunthern ließ er stehen und lief Gernoten an; Das Feuer aus den Ringen, er ihm zu haun begann. Da hätte von Burgonden der starke Gernot Jring den kühnen beinah gesandt in den Tod.

Da sprang er von dem Fürsten; schnell war er genug: Der Burgonden Viere der Held behend erschlug, Des edeln Heergesindes aus Wormes an dem Rhein. Darüber mochte Geiselher nicht wohl zorniger sein.

"Gott weiß, Herr Fring," sprach Geiselher bas Kind, "Ihr müßt mir die entgelten, die hier erlegen sind Bor euch in dieser Stunde." Fringen lief er an Und schlug den Dänenhelden, daß er zu straucheln begann.

Er schoß vor seinen Füßen nieder in das Blut, Daß alle wähnen musten, dieser Degen gut Schlüg im Streit nicht wieder einen Schlag mit seinem Schwert: Doch lag vor Geiselheren Jring da noch unversehrt. 2. 1977—1988. H. 2096—2102. R. 313. Bon des Helmes Schallen und von des Schwertes Klang Baren seine Sinne so betäubt und krank, Daß sich der kühne Degen des Lebens nicht besann: Das hatte mit den Kräften der kühne Geiselher gethan.

Als ihm aus dem Haupte das Schwirren jetzt entwich — Bom Helm und von dem Schwerte war das fürchterlich — Er gedacht: "Ich bin am Leben, mein Leib ist nirgend wund: Run ist mir erst die Stärke des kühnen Geiselher kund!"

Bu seinen beiben Seiten hört' er die Feinde stehn; Sie hättens wißen sollen, so wär ihm mehr geschehn. Auch hatt er Geiselheren vernommen nahe hei: Er sann wie mit dem Leben noch hinweg zu kommen sei.

Wie tobend ber Degen aus dem Blute sprang! Er mochte seiner Schnelle wohl sagen großen Dank. Da lief er aus dem Hause, wo er Hagen sand, Und schlug ihm schnelle Schläge mit seiner kraftreichen Hand.

Da gebachte Hagen: "Du must bes Tobes sein; Schütze bich ber Teufel, sonst kannst bu\_nicht gebeihn." Doch traf Jring Hagnen burch seines Helmes Hut: Das that ber Held mit Waske; bas war eine Waffe gut.

Als der grimme Hagen die Wund an sich empfand, Da schwenkte sich gewaltig das Schwert in seiner Hand. Es muste vor ihm weichen der Held in Hawarts Bann; Hagen ihm die Stiege hinab zu folgen begann.

Uebers Haupt ben Schilbrand ber kühne Jring schwang: Und wär dieselbe Stiege brei solcher Stiegen lang, Derweile ließ' ihn Hagen nicht schlagen einen Schlag. Hei, was rother Funken da auf seinem Helme lag! 2. 1984—1990. H. 2103—2109. J. 314. Da sahen seine Freunde Fringen noch gesund. Diese Mären wurden bald Kriemhilden kund; Was er im Streit dem Hagen von Tronje angethan; Dafür die Königstochter ihm sehr zu danken begann:

"Das lohne Gott dir, Jring, erlauchter Degen gut, Du hast mir wohl getröstet das Herz und auch den Muth: Nun seh ich blutgeröthet Hagens Rüstgewand!" Da nahm sie ihm selber den Schild vor Freud aus der Hand.

"Ihr mögt ihm mäßig danken," begann da Hagen, "Noch ist gar wenig davon zu sagen; Bersucht' er es noch einmal, er wär ein kühner Mann. Die Wunde frommt euch wenig, die ich jetzt von ihm gewann.

"Daß ihr von meiner Wunde mir seht den Harnisch roth, Das hat mich noch erbittert zu manches Mannes Tod; Nun bin ich erst im Zorne auf ihn und manchen Mann: Mir hat der Degen Fring noch kleinen Schaben gethan."

Da stand dem Wind entgegen Fring von Dänenland; Er kühlte sich im Harnisch, den Helm er niederband. Da priesen ihn die Leute für streitbar und gut; Darüber trug der Markgraf nicht wenig hoch seinen Muth.

Da sprach Fring wieder: "Nun Freunde, sollt ihr gehn Und neue Waffen holen: ich will noch einmal sehn, Ob ich bezwingen möge den übermüthgen Mann." Sein Schild war verhauen, einen begern er gewann.

Gewaffnet war ber Recke balb noch in festre Wehr: Er griff in seinem Zorne nach einem starken Sper, Mit dem wollt er Hagnen zum andernmal bestehn. Es brächt ihm Ehr und Frommen, ließ' er das sich vergehn. 2, 1991—1997. H. 2110—2116. Z. 815. Richt erwarten wollt ihn Hagen ber Degen. Mit Stichen und mit hieben lief er ihm entgegen Die Stiege bis zu Ende; zornig war sein Muth. Da kam dem Degen Fring seine Stärke nicht zu gut.

Sie schlugen durch die Schilbe, daß es zu lohn begann Mit seuerrothen Winden. Der in Hawarts Bann Ward von Hagens Schwerte da gar übel wund: Durch Schild mit Panzer drang es, er ward nicht wieder gesund.

Als Jring ber Degen ber Bunbe ward gewahr, Deckt' er mit bem Schilbe ben Helm ganz und gar. Ihn bauchte voll ber Schaben, ber ihm war angethan; Balb that ihm aber größern ber übermüthige Mann.

Einen Wurfspieß Hagen vor den Füßen liegen sah; Auf Fring den Dänen schoß der Degen da, Daß ihm aus dem Haupte hervor die Stange stand: Der Uebermüthge hatt ihm ein grimmes Ende gefandt.

Fring muste wieder zu seinen Dänen fliehn. Eh man dem Degen könnte den Helm vom Haupte ziehn, Den Sper vom Haupte brechen, erschien ihm schon der Tod. Da weinten seine Freunde, es zwang sie wahrhafte Woth.

Kriemhild die Königin hub auch zu klagen an Iring den kühnen, den schwer getroffnen Mann. Sie beweinte seine Wunden, denn es war ihr leid. Da sprach vor seinen Freunden dieser Recke kühn im Streit:

"Laßt eure Klage bleiben, viel hehre Königin. Bas hilft euer Weinen? Mein Leben muß tahin Schwinden aus den Bunden, die an mir offen stehn: Der Tod will mich nicht länger euch und Speln dienen sehn." 2. 1998—2004. H. 2116—2123. B. 316. Zu Thüringern und Dänen sprach er hingewandt: "Die Gaben, so die Königin euch beut, soll eure Hand Nicht zu erwerben trachten, ihr lichtes Gold so roth: Und besteht ihr Hagen, so müßt ihr leiden den Tod."

Seine Farbe war erblichen, des Todes Zeichen trug Fring der kühne; ihnen war es leid genug. Es konnte nicht gesunden der Held in Hawarts Lehn: Da must es an ein Streiten von den Dänenhelden gehn.

Irnfried und Hawart sprangen vor das Haus Wohl mit tausend Helden: einen ungestümen. Braus Bernahm man allenthalben, kräftig und groß. Hei! was man scharfer Spere auf die Burgonden schoß!

Irnfried der kühne lief den Spielmann an, Daher er großen Schaden von seiner Hand gewann. Der edle Fiedelspieler den Landgrafen schlug Durch den Helm den sesten; wohl war er grimmig genug.

Da schlug bem kühnen Spielmann ber Landgraf einen Schlag, Daß er bos Banzers Ringe dem Helben zerbrach, Und sich sein Harnisch färbte von Funken seuerroth: Dennoch siel der Landgraf vor dem Spielmann in den Tod.

Zusammen waren Hagen und Hawart gekommen, Da mochte Wunder schauen Wer es wahrgenommen. Die Schwerter fielen kräftig den Recken an der Hand: Da muste Hawart sterben vor Dem aus Burgondenland.

Die Thüringer und Dänen sahn ihren Herren tobt.

Da hub sich vor dem Hause gar eine grimme Noth:

Eh sie die Thür gewannen mit kraftreicher Hand,

Da ward noch verhauen mancher Helm und Schildesrand.

2. 2005—2011. S. 2128—2130. R. 317.

"Beichet," sprach da Bolker, "laßt sie herein nur gehn: Bas sie im Sinne haben kann bennoch nicht geschehn. Sie müßen drin ersterben all in kurzer Zeit: Sie ernten mit dem Tode was ihnen Kriemhilbe beut."

Als die Uebermüthigen brangen in den Saal, Da ward das Haupt gar Manchem so geneigt zu Thal, Daß er ersterben muste von ihren grimmen Schlägen. Bohl stritt der kühne Gernot; so that auch Geiselher der Degen.

Tausend und Biere, die kamen in das Haus: Da hörte man erklingen den hellen Schwertersaus. Sie wurden von den Gästen allzumal erschlagen: Man mochte große Wunder von den Burgonden sagen.

Darnach ward eine Stille, als ber Lärm verscholl. Das Blut allenthalben burch die Lücken quoll Und zu den Riegelsteinen von den kühnen Degen: Das hatten Die vom Rheine gethan mit kräftigen Schlägen.

Da saßen wieder ruhend Die aus Burgondenland; Sie legten mit den Waffen die Schilde von der Hand. Da stand noch vor dem Hause der kühne Fiedelmann, Erwartend ob noch Jemand zum Streite zöge heran.

Der König klagte heftig, dazu die Königin; Mägdelein und Frauen härmten sich den Sinn. Der Tod, wähn ich, hatte sich wider sie verschworen; Drum giengen durch die Gäste noch viel der Degen verloren. 2. 2012—2017. §. 2181—2186. §. 818.

## Sechsunddreißigftes Abentener.

Wie die Rönigin den Saal verbrennen ließ.

"Nun bindet ab die Helme," begann da Hagen, "Bohl laßen wir den Heunen soviel zu klagen, Es wird des Hofgelages hier nie vergeßen sein. Bas hilft es nun Kriemhilden, daß sie uns nicht ließ an den Rhein?"

Da band den Helm vom Haupte mancher Ritter gut; Sie setzten auf die Todten sich nieder, die ins Blut Mit dem Tode waren hier im Kampf gekommen: Da ward der edeln Gäste mit Erbittrung wahrgenommen.

Noch vor dem Abend schuf der König hehr Und Kriemhild die Königin, daß es der Helden mehr Bon Heunland noch versuchten zu der Gäste Leid. Bas man von ihnen heischte, sie warens gerne bereit.

Sich hob ein hartes Stürmen davor und auch darin. Dankwart, Hagens Bruber, mit helbengleichem Sinn Sprang vor seinen Herren zu den Feinden aus der Thür: Sie versahn sich seines Todes; doch kam er heil wohl hinfür.

Das harte Streiten währte bis es die Nacht benahm. Da wehrten sich die Gäste wie Helden lobesam Wider Epels Recken den sommerlangen Tag: Hei! was noch der Helden im Tod vor ihnen erlag! 2. 2018—2022. H. 2187—2141. B. 819. Bu einer Sonnenwende der große Mord geschah: Ihres Herzens Jammer rächte Kriemhild da An ihren nächsten Freunden und sonst an manchem Mann, Wodurch der König Egel gar manchen Siechen gewann.

Sie hatte nicht gesonnen auf solche Mörberschlacht: Als sie den Streit begonnen hatte sie gedacht, Hagen sollt alleine dabei sein Ende sehn; Da schuf der bose Teufel, über Alle must es ergehn.

Der Tag war zerronnen; ihnen schuf nun Sorge Roth: Sie gedachten, wie doch bester wär ein kurzer Tod Als sich so lang zu quälen in ungefügem Leid. Da wünschten einen Frieden die stolzen Ritter allbereit.

Sie baten, daß man brächte den König vor den Saal. Die blutfarbnen Helden, schwarz von dem rostgen Stahl, Traten aus dem Hause und die drei Könge hehr. Sie wusten nicht, wem klagen ihres großen Leides Beschwer.

Stel und Kriemhild, die kamen beide her: Das Land war ihnen eigen, drum mehrte sich ihr Heer. Er sprach zu den Gästen: "Sagt, was begehrt ihr mein? Wollt ihr Frieden haben? das könnte nun schwerlich sein

"Nach so großem Schaben als ihr mir habt gethan. Ihr sollt es nicht genießen so lang ich athmen kann: Mein Kind, das ihr erschluget und viel der Freunde mein. Fried und Sühne soll euch stäts dafür geweigert sein."

Antwort gab ihm Gunther: "Uns zwang die große Noth; All mein Gesinde lag von dem deinen todt An der Herberge: verdient ich solchen Sold? Ich kam zu dir auf Treue und wähnte, du wärst mir hold." 2. 2028–2028. H. 2142–2148. 3."820. Da sprach von Burgonben Geiselher bas Kind: "Ihr Helben König Epels, bie noch am Leben finb, Wes zeiht ihr mich, ihr Degen? was hatt ich euch gethan, Der ich bie Fahrt so glitlich zu biesem Lande begann?

Sie sprachen: "Deiner Güte ift all die Burg hier voll Mit Jammer, gleich dem Lande; wir gönnten dir es wohl, Wärft du nie gekommen von Wormes überrhein: Das Land ist gar verwaiset durch dich und die Brüder dein."

Da sprach im Bornmuthe Gunther ber Degen: "Denkt ihr noch bieß Morben in Frieden beizulegen Mit uns Heimatlosen, das ist uns Beiden gut: Es ist gar unverschuldet was uns König Spel thut."

Der Wirth sprach zu ben Gäften: "Mein und euer Leib Sind einander ungleich: die große Noth im Streit, Der Schaben und die Schande, die ich von euch gewann, Dafür soll euer Keiner mir lebend kommen hindann."

Da sprach zu bem Könige Gernot mit hohem Muth: "So soll euch Gott gebieten, daß ihr die Lieb uns thut: Weichet von dem Hause, und laßt uns zu euch gehn. Wir wißen wohl', bald ist es um unser Leben geschehn.

"Was uns geschehen könne, bas laßet balb ergehn: Ihr habt so viel Gesunde, die dürfen uns bestehn Und geben uns vom Streite Müben leicht den Tob: Wie lange solln wir Recken bleiben in so grimmer Noth?"

Bon König Etels Reden war es fast geschehn, Daß sie die Helben ließen wor den Pallas gehn. Als das Kriembild hörte, es war ihr grimmig leid. Da war den Heimatlosen mit Nichten Friede bereit. "Nein, ihr zieren Recken, worauf euch finnt der Muth, Ich will euch treulich rathen, daß ihr das nimmer thut, Daß ihr die Mordgierigen laßt vor den Saal; Sonst mußen eure Freunde vor ihnen sterben zumal.

"Und lebten nur alleine Die Utens Söhne find, Und kamen meine ebeln Brüber an ben Wind, Daß sie die Panzer kühlten, ihr alle wärt verloren: Es wurden kühnre Degen noch nie auf Erden geboren."

Da sprach ber junge Geiselher: "Biel liebe Schwester mein, Wie mocht ich michs versehen, als du überrhein So minniglich mich laben ließest in dieß Land, Daß mir so großer Kummer hier sollte werden bekannt!

"Ich hielt dir stäte Treue, that nie ein Leid dir an: Ich kam auch her zu Hose geritten in dem Wahn, Du wärest mir gewogen, viel edle Schwester mein. Run schenk uns deine Gnade, da es anders nicht mag sein."

"Ich schenk euch keine Gnabe, Ungnad ich selbst gewann: Mir hat von Tronje Hagen so großes Leib gethan Daheim, und hier zu Lande erschlug er mir mein Kind: Das milhen schwer entgelten Die mit euch hergekommen sind.

"Bollt ihr jedoch jum Geisel meinen Feind mir geben, So will ichs nicht verweigern, daß ich euch laße leben. Denn meine Brüder seid ihr, der gleichen Mutter Kind: So red ich um die Sühne mit den Helden, die hier find."

"Richt woll es Gott vom Himmel," sprach da Gernot, "Und wären unser tausend, wir wollten alle todt Bor deinen-Freunden liegen eh wir Einen Mann Dir zum Geisel gäben: das wird nimmer gethan." 2. 2056—2048. H. 2156—2162. B. 322. "Bir müßen doch ersterben," sprach da Geiselher, "So soll uns Riemand scheiben von ritterlicher Wehr. Wer gerne mit uns stritte, wir sind noch immer hie: Berrieth ich meine Treue an einem Freunde doch nie."

Da sprach ber kühne Dankwart vor den Degen insgemein: "Bohl steht mein Bruder Hagen hier noch nicht allein. Die uns den Frieden weigern, mögens noch beklagen: Des sollt ihr inne werden: das will ich wahrlich euch sagen."

Da sprach die Königstochter: "Ihr Helden allbereit, Nun geht der Stiege näher und rächet unser Leid. Das will ich stäts verdienen, wie ich billig soll: Den Uebermuth Hagens, dessen lohn ich ihm wohl.

"Laßt keinen aus dem Hause der Degen allzumal. So laß ich an vier Enden zünden an den Saal: So wird noch wohl gerochen all mein Herzeleid." König Ezels Recken sah man bald dazu bereit.

Die noch draußen standen, die trieb man in den Saal Mit Schlägen und mit Schüßen; da gab es lauten Schall. Doch wollten sich nicht scheiden die Fürsten und ihr Heer: Sie ließen von der Treue zu einander nun nicht mehr.

Den Saal in Brand zu steden gebot da Chels Weib. Da qualte man den Helden mit Feuersgluth den Leib. Das haus vom Wind ergriffen gerieth in hohen Brand: Solcher Schrecken wurde wohl niemals Helden bekannt.

Darinnen riefen Viele: "D weh diefer Noth! Da möchten wir ja lieber im Sturme liegen todt. Das möge Gott erbarmen; wie verlieren wir den Leib! Wie grimmig rächt ihr Jürnen an uns des Königes Weib!" 2. 2043—2049. H. 2163—2169. 3. 323. Da sprach barinnen Einer: "Wir finden hier den Tod Bor Rauch und vor Feuer, wie grimm ist diese Noth! Mir thut vor starker Hise der Durst so schrecklich weh, Ich fürchte, mein Leben in diesen Nöthen zergeh!"

Da begann von Tronje Hagen: "Ihr ebeln Ritter gut, Wen der Durst bezwinget, der trinke hier das Blut Das ist in solcher Hitze beger noch als Wein; Zu eßen und zu trinken kann hier nichts anderes sein."

Hingieng ber Recken einer, wo er einen Tobten fand. Er kniet' ihm zu ber Wunde, den Helm er niederband; Da hub er an zu trinken das fließende Blut: So wenig ers gewohnt war, er fand es köstlich und gut.

"Nun lohn euch Gott im Himmel," sprach ber mübe Mann, "Daß ich von euerm Rathe so guten Trank getvann: Man schenkte mir noch selten einen begern Wein. Leb ich noch eine Weile, ich will euch stäts gewogen sein."

Als das die andern hörten, es däucht ihn so gut, Da kamen ihrer Viele und tranken auch das Blut. Davon gewann viel Kräfte der guten Recken Leib: Des entgalt an lieben Freunden bald noch manches schöne Weib.

Das Feuer siel gewaltig auf sie in den Saal; Sie wandten mit den Schilden es von sich ab im Fall. Der Rauch und auch die Hitze schwerzten sie gar sehr; Also großer Jammer geschieht wohl Helden nicht mehr.

Da sprach von Tronje Hagen: "Stellt euch an die Wand; Laßt nicht die Brände fallen auf eurer Helme Band, Und tretet sie mit Füßen tiefer in das Blut: Eine üble Hochzeit ist es, zu der die Königin uns lud." 2. 2050–2066. H. 2170–2176. 3. 324. Unter solchen Nöthen zerrann zuletzt bie Nacht: Noch hielt vor dem Hause der kühne Spielmann Wacht Und Hagen sein Geselle, gelehnt auf Schildesrand, Noch größern Leids gewärtig von Denen aus Epels Land.

Daß der Saal gewölbt war, half den Gästen sehr. Dadurch verblieben ihrer am Leben desto mehr; Nur daß sie an den Fenstern vom Feuer litten Noth. Da wehrten sich die Degen wie Muth und Ehre gebot.

Da sprach der Fiedelspieler: "Nun laßt uns in den Saal, So wähnen wohl die Heunen, wir seien allzumal Bon der Qual erstorben, die sie uns angethan: Dann kommen doch noch Etliche zum Streit mit ihnen heran."

Da sprach von Burgonden Geiselher das Kind: "Ich wähn', es wolle tagen, sich hebt ein kühler Wind. Nun laß uns Gott vom Himmel noch liebre Zeit erleben! Eine arge Hochzeit hat uns meine Schwester Kriemhild gegeben."

Da sprach wieder Einer: "Ich fühle schon den Tag. Wenn es denn uns Degen nicht beger werden mag, So bereitet euch, ihr Recken, zum Streit, das ist uns Noth: Da wir doch nicht entrinnen, daß wir mit Ehren liegen todt."

Der König mochte wähnen, die Gäste wären todt Bon den Beschwerden allen und von des Feuers Noth: Da lebten doch so Kühner noch drin sechshundert Mann, Daß wohl nie ein König beßre Degen gewann.

Der Heimatlosen Hüter hatten wohl gesehn, Daß noch die Gäste lebten, was ihnen auch geschehn Zu Schaden war und Leide, den Herrn und ihrem Lehn: Man sah noch ihrer Liele wohlgeborgen brinne stehn.

L. 2057-2062. S. 2177-2183. 3. 325-

Man sagte Kriemhilden, noch viele lebten brin. "Wie wäre das wohl möglich," sprach die Königin, "Daß noch Einer lebte nach solcher Feuersnoth? Eher will ich glauben, sie starben Alle den Tod."

Noch wünschten zu entkommen bie Fürsten und ihr Lehn, Wenn noch Jemand Gnade an ihnen ließ' ergehn. Die konnten sie nicht sinden in der Heunen Land: Da rächten sie ihr Sterben mit gar williger Hand.

Noch früh am selben Morgen man ihnen Grüße bot Mit lautem Kriegsrufe: wohl schuf das Helden Noth. Zu ihnen aufgeschoßen ward mancher scharfe Sper: Noch fanden sie darinnen die kühnen Recken wohl zur Wehr.

Dem Heergesinde Spels war erregt der Muth, Daß sie verdienen wollten Frau Kriemhildens Gut Und alles willig leisten was der Fürst gebot: Da kamen bald die Degen in eine ängstliche Roth.

Von Berheißen und von Gaben mochte man Wunder sagen: Sie ließ ihr Gold, das rothe, auf Schilden vor sich tragen; Sie gab es Jedem willig, Der es wollt empfahn. Nie wurden wider Feinde so große Schätze verthan.

Gewaffnet trat der Recken eine große Macht zur Thür. Da sprach der Fiedelspieler: "Wir find noch immer hier: So gerne sach ich Helden zum Tode nimmer kommen Als die das Gold des Königs uns zu verderben genommen."

Da riefen ihrer Liele: "Nur näher her zum Streit! Da wir boch fallen müßen, so thun wirs gern bei Zeit: Hier wird Niemand bleiben als wer doch sterben soll." Da steckten ihre Schilbe gleich von Sperschüßen voll. L. 2068—2069. H. 2184—2190. Z. 326. Was foll ich weiter sagen? Wohl zwölfhundert Degen Bersuchtens auf und nieder mit starken Schwertesschlägen. Da kühlten an den Feinden die Gäfte wohl den Muth. Kein Friede war zu hoffen, drum sah man fließen das Blut

Aus tiefen Tobeswunden, deren wurden viel geschlagen. Man hörte nach den Freunden Jeglichen klagen; Dic Kühnen starben alle dem reichen König hehr: Da hatten liebe Freunde nach ihnen Leid und Beschwer. L. 2070. 2071. H. 2191. 2192. B. 827.

## Siebenunddreißigftes Abenteuer.

Bie Rüdiger erschlagen ward.

Die Heimatlosen hatten am Morgen viel gethan. Der Gemahl Gotlindens kam zu Hof heran Und sah auf beiden Seiten des großen Leids Beschwer: Darüber weinte Inniglich der getreue Rübiger.

"D weh, daß ich das Leben," sprach der Held, "gewann, Und diesem großen Jammer nun Niemand wehren kann. So gern ich Frieden schüfe, der König gehts nicht ein, Da ihm das Unheil skärker, immer skärker bricht herein."

Zu Dietrichen sandte der gute Rüdiger, Ob sie's noch könnten wenden bei dem König hehr? Da entbot ihm Der von Berne: "Wer möchte widerstehn? Es will der König Esel keine Sühne mehr sehn."

Da sah ein Heunenrecke Rübigern da stehn Mit weinenden Augen, wie er ihn oft gesehn. Er sprach zu der Königin: "Nun seht doch, wie er steht, Den ihr und König Etzel vor allen Andern habt erhöht,

"Und dem doch alles dienet, die Leute wie das Land. Wie find so viel der Burgen, der Erb an ihn gewandt, Deren er so manche von dem König haben mag! Er schlug in diesen Stürmen noch keinen löblichen Schlag. 2. 2072—2076. H 2193—2197. 3. 327—328. "Mich bünkt, ihn kummert wenig was hier mit uns geschieht, Wenn er nach seinem Willen bei sich die Fülle sieht. Man rühmt, et wäre kuhner als Jemand möge sein.; Das hat uns schlecht bewiesen in dieser Roth der Augenschein."

Mit traurigem Muthe ber vielgetreue Mann, Als er die Rede hörte, sah er den Heunen an. Er dachte: "Des entgiltst du; du sagst ich sei verzagt: Da hast du deine Mären zu laut bei Hose gesagt."

Er zwang die Faust zusammen, da lief er ihn an, Und schlug mit solchen Kräften den heunischen Mann, Daß er ihm vor die Füße niederstürzte todt. Da war gemehrt aufs Neue dem König Spel die Roth.

"Fahr hin, verzagter Bösewicht," sprach da Rübiger, "Ich hatte doch des Leides genug und der Beschwer. Daß ich hier nicht streite, was rügtest du mir das? Bohl trüg auch ich den Gästen mit Grunde feindlichen Haß,

"Und alles was ich könnte thät ich ihnen an, Hätt ich nicht hieher geführt. Die in Gunthers Bann. Ich war ihr Geleite in meines Herren Land: Drum darf sie nicht bestreiten meine unselge Hand."

Da sprach zum Markgrafen Spel ber König hehr: "Wie habt ihr uns geholfen, viel ebler Rübiger! Wir hatten boch ber Tobten so viel in biesem Land, Daß wir nicht mehr bedurften: mit Unrecht schlug ihn eure Hand."

Da sprach der edle Ritter: "Er beschwerte mir den Muth, Und hat mir bescholten die Ehre wie das Gut, Des ich aus deinen Händen so große Gaben nahm, Was nun dem Lügenbolde übel hier zu Statten kam." 2. 2077—2083. H. 2198—2204. 3. 328—329. Kriemhilb saß bei Egeln: die hatt es auch gesehn Bas von des Helden Jorne dem Heunen war geschehn: Sie beklagt' es ungefüge, ihre Augen wurden naß. Sie sprach zu Rübigeren: "Womit verdienten wir das,

Daß ihr Mir und bem König noch mehrt unser Leib? Nun habt ihr uns boch, Rübiger, verheißen allezeit, Ihr wolltet für uns wagen die Ehre wie das Leben; Auch hört ich viel der Recken den Preis des Muthes euch geben.

"Ich mahn euch nun ber Treue, bie mir schwur eure Hand Als ihr mir zu sahren riethet in Ezels Land, Daß ihr mir dienen wolltet bis an unsern Tod; Des war mir armen Weibe noch nie so bitterlich Noth."

"Das ist ungelogen, ich schwur euch, Königin, Die Stre wie das Leben gab ich für euch hin; Die Seele zu verlieren hab ich nicht geschworen. Zu diesem Lande bracht ich eure Brüder wohlgeboren."

Sie sprach: "Gebenke, Rübiger, ber hohen Eibe bein Bon beiner stäten Treue, wie du ben Schaben mein Immer wolltest rächen und wenden all mein Leid. Des mahn ich dich heute, `kühner Degen allbereit."

Etel der reiche hub auch zu flehen an. Da boten sie sich beide zu Füßen vor den Mann. Den guten Markgrafen man da im Kummer sah; Der vielgetreue Recke, jammervoll, begann er da:

"D weh mir Gottwerlaßnen, muß ich ben Tag erleben! Aller meiner Ehren soll ich mich nun begeben, Aller Zucht und Treue, die Gott mir angebot; O reicher Gott vom Himmel, daß mirs nicht wenden will der Tod! 2. 2084—2090. D. 2205—2211. 3. 829—380 "Welches ich nun laße das Andre zu begehn, So ist doch immer böslich und arg von mir geschehn: Und wenn ich Beides laße, so schilt mich alle Welt. Nun möge mich erleuchten Der mich dem Leben gesellt!"

Da baten ihn so lange ber König und sein Weib, Daß bald viel Degen musten Leben und Leib Bon Rüdgers Hand verlieren und selbst ber Helb erstarb. Run mögt ihr bald vernehmen, welchen Jammer er erwarb.

Er wuste, daß nur Schaden und Unheil sein Gewinn. Er hätt es auch dem König und der Königin Gern versagen wollen: der Held besorgte sehr, Erschlüg er ihr Einen, daß er der Welt ein Greuel wär.

Da sprach zu dem Könige Rübger ber kühne Mann: "Herr Etel, nehmt nun wieder was ich von euch gewann, Das Land mit den Burgen; bei mir soll nichts bestehn: Ich will auf meinen Füßen hinaus in das Elend gehn.

"Alles Gutes lebig räum ich euch das Land, Mein Beib und meine Tochter nehm ich an die Hand, Eh ich so ohne Treue entgegen gieng' dem Tod: Das hieß' auf üble Weise verdienen euer Gold so roth."

Da sprach der König Spel: "Wer aber hülfe mir? Mein Land und die Burgen, das alles geb ich dir, Daß du mich rächest, Rüdiger, an den Feinden mein: Du sollst an meiner Seiten ein gewaltger König sein."

Da sprach wieder Rüdiger: "Wie darf ich ihnen schaden? Heim zu meinem Hause hab ich sie geladen; Pflege, Trank und Speise ich ihnen gütlich bot; Dazu meine Gabe; und soll ich sie nun schlagen todt? 2. 2091 – 2096. H. 2212–2218. 3. 380–381. "Die Leute mögen wähnen, ich sei zu verzagt. Keiner meiner Dienste war ihnen je versagt: Sollt ich sie nun bekämpsen, das wär nicht wohl gethan, So reute mich die Freundschaft, die ich an ihnen gewann.

"Geiselher dem Degen gab ich die Tochter mein; Sie konnt auf Erden nimmer bester verwendet sein, Seh ich auf Zucht und Shre, auf Treue oder Gut: Nie ein so junger König hatte tugendreichern Muth."

Da sprach wieder Kriemhild: "Biel edler Rübiger, Run laß dich erbarmen unsres Leids Beschwer, Mein und auch des Königs; gedenke wohl daran, Daß nie ein Wirth auf Erden so leide Gäste gewann."

Da begann der Markgraf zu der Köngin hehr: "Heut muß mit dem Leben entgelten Rüdiger Was ihr und auch der König mir Liebes habt gethan. Dafür muß ich nun sterben: es steht nicht länger mehr an.

"Ich weiß wohl, daß noch heute meine Burgen und mein Land Euch ledig werden müßen von dieser Helden Hand. So besehl ich euch auf Gnade mein Weib und mein Kind Und all die Heimatlosen, die da zu Bechlaren sind."

"Nun lohne Gott dir, Rüdiger!" der König sprach da so; Er und die Königin, sie wurden beide froh. "Uns sollen deine Leute wohlbefohlen sein; Auch trau ich meinem Heile, du selber werdest glücklich sein."

Da sest' er auf die Wage die Seele wie den Leib. Da begann zu weinen König Chels Weib. Er sprach: "Ich muß euch halten den Eid, den ich gethan: O weh meiner Freunde! gar ungern greif ich sie an." L. 2097—2108. H. 2219—2225. 3. 881—882. Man sah ihn von dem König in großem Kummer gehn. Da fand er in der Nähe seiner Recken stehn; Er sprach: "Ihr sollt euch waffnen, ihr All in meinem Lehn: Die kühnen Burgonden muß ich nun leider bestehn."

Da brachte man den Recken ihr Gewaffen allzuhand, Ob es Helm wäre oder Schilbestrand, Bon dem Ingefinde ward es herbeigetragen: Bald hörten leide Märe die kühnen Fremblinge fagen.

Gewaffnet ward da Rübiger mit fünfhundert Mann; Darüber zwölf Recken zu Hülf er sich gewann. Sie wollten Preis erwerben in des Sturmes Noth: Sie wusten nicht die Märe, daß ihnen nahe der Tod.

Da sah man unterm Helme ben Markgrafen gehn. Scharfe Schwerter trugen Die in Rübgers Lehn, Dazu vor den Händen die lichten Schilbe breit. Das sah der Fiedelspieler; es war ihm ohne Maßen leid.

Da sah der junge Geiselher seinen Schwäher gehn Mit aufgebundnem Helme. Wie mocht er da verstehn, Wie er damit es meine, es sei denn treu und gut? Da gewann der edle König von Herzen fröhlichen Muth.

"Nun wohl mir solcher Freunde!" sprach da Geiselher, "Wie wir gewonnen haben auf der Fahrt hieher. Meines Weibes willen ist uns Hülfe nah: Lieb ift mir, meiner Treue, daß diese Geirat geschah."

"Bes ihr euch wohl tröstet!" sprach der Fiebelmann: "Bann saht ihr je zur Sühne so viel der Helden nahn Mit aufgebundnem Helme, die Schwerter in der Hand? Er will an uns verdienen seine Burgen und sein Land." 2. 2104—2110. D. 2225—2232. B. 352—3533. Sch ber Fiedelspieler zu Ende sprach das Wort, Den Markgrafen sah man schon vor dem Hause dort. Seinen Schild den guten setzt' er vor den Fuß: Da must er seinen Freunden versagen dienstlichen Gruß.

Laut rief ber edle Markgraf zu ihnen auf zuhand: "Nun wehrt euch, edle Recken von Burgondenland. Ihr solltet mein genießen, ihr entgeltet leider mein: Einst waren wir befreundet: euer Feind nun muß ich sein."

Da erschraken dieser Märe die Nothbedrängten sehr. Ihnen war der Erost entsunken, den sie gewähnt vorher, Da sie bestreiten wollte dem Jeder Liebe trug: Sie hatten von den Feinden schon Leid erfahren genug.

"Das verhüte Gott vom Himmel!" sprach Gunther der Degen, "Daß ihr eurer Freundschaft also thut entgegen Und der großen Treue, darauf uns sann der Muth: Ich will euch wohl vertrauen, daß ihr das nimmermehr thut."

"Es ist nicht mehr zu wenden," sprach da der kühne Mann, "Ich muß mit euch streiten, den Schwur hab ich gethan. Nun wehrt euch, kühne Degen, wenn euch das Leben werth, Da mir die Königstochter nicht andre Wilklur gewährt."

"Hr widersagt uns nun zu spät," sprach da der König hehr. "Nun mög euch Gott vergelten, viel edler Rüdiger, Die Treue und die Liebe, die ihr uns habt gethan, Wenn ihr bis an das Ende auch halten wolltet daran.

"Bir wollten stäts euch danken was ihr uns habt gegeben, Ich und meine Freunde, ließet ihr uns leben, Der herrlichen Gaben, als ihr uns brachtet her In Shels Land mit Treue: des gedenket, edler Rüdiger." 2. 2111—2117. H. 2233—2239. §. 888—884. "Wie gern ich euch das gönnte!" sprach Rübiger der Degen, "Wenn ich euch meiner Gabe die Fülle dürfte wägen Nach meinem Wohlgefallen; wie gerne thät ich das, So mir es nicht erwürbe der edeln Königin Haß!"

"Laßt ab, edler Rübiger," sprach wieder Gernot, "Nie ward ein Wirth gefunden, der es den Gästen bot So freundlich und so gütlich als uns von euch geschehn: Des sollt ihr auch genießen, so wir lebendig entgehn."

"Das wollte Gott," sprach Rübiger, "viel ebler Gernot, "Daß ihr am Rheine wäret, und ich wäre tobt. So rettet' ich die Ehre, da ich euch soll bestehn; Es ist noch nie an Degen von Freunden übler geschehn."

"Run lohn euch Gott, Herr Mübiger," sprach wieder Geri "Eure reiche Gabe. Mich reuet euer Tob, Soll an euch verderben so tugendlicher Muth. Hier trag ich eure Waffe, die ihr mir gabet, Degen gut.

"Die hat mir nie verfagt noch in aller biefer Roth; Es siel vor ihrer Schärfe so mancher Ritter tobt. Sie ist start und lauter, herrlich und gut: Gewiss, so reiche Gabe kein Rede je wieber thut.

"Und wollt ihrs nicht vermeiben, und wollt ihr uns bestehn, Erschlagt ihr mir die Freunde, die hier noch bei mir stehn, Mit Euerm Schwerte nehm ich Leben euch und Leib: So reuet ihr mich, Rüdiger, und euer herrliches Weib."

"Das wolle Gott, Herr Gernot, und möchte das geschehn, Daß hier nach euerm Willen Alles könnt ergehn, Und euern Freunden bliebe Leben und Leib: Euch sollten wohl vertrauen meine Tochter und mein Weib." 2. 2118—2124. Q. 2240—2246. 3. 334—385. Antwort gab ihm Geiselher, ber ebeln Ute Kind: "Wie thut ihr so, Herr Rübiger? Die mit mir kommen sind, Die sind euch all gewogen; ihr greiset übel zu: Eure schöne Tochter wollt ihr verwittwen allzufruh.

"Benn ihr und eure Recken mich wollt im Streit bestehn, Bie wäre das unfreundlich, wie wenig ließ' es sehn, Daß ich euch vertraute vor jedem andern Mann, Als ich zu einem Weibe eure Tochter mir gewann."

"Gebenkt eurer Treue, viel ebler König hehr. Und schickt euch Gott von hinnen," so sprach Midiger, "So laßt es nicht entgelten die liebe Tochter mein: Bei aller Fürsten Tugend geruht ihr gnädig zu sein."

"So sollt ichs billig halten," sprach Geiselher das Kind; "Doch meine hohen Freunde, die noch im Saale sind, Wenn die vor euch ersterben, so muß geschieben sein-Diese stäte Freundschaft zu dir und der Tochter dein."

"Nun möge Gott uns gnaden," sprach der kühne Rann. Da hoben sie Schilde, als wollten sie hinan Zu streiten mit den Gästen in Kriemhildens Saal. Ueberlaut rief Hagen da von der Stiege zu Thal:

"Berziehet eine Beile, viel edler Kübiger," Also sprach da Hagen: "wir reden erst noch mehr, Ich und meine Herren; uns zwingt dazu die Roth. Bas hilft es Eheln, sinden wir in der Fremde den Tod?

"Ich steh in großen Sorgen, ebler Markgraf mild: Die Markgräfin gab mir biesen reichen Schild, Den haben mir die Heunen zerhauen vor der Hand; Ich bracht ihn doch mit Treue her in König Exels Land. 2. 2125—2131. H. 2247—2253. B. 335—336. "Daß es Gott vom himmel vergönnen wollte. Daß ich so guten Schildes genießen sollte Als du hast vor den händen, viel edler Rüdiger: So bedürft ich in dem Sturme keiner halsbergen mehr."

"Gern wollt ich bir bienen mit meinem Schilde, Dürft ich dir ihn bieten vor Kriemhilde. Doch nimm ihn immer, Hagen, und trag ihn vor der Hand: Hei! dürftest du ihn führen heim in der Burgonden Land!"

Als er den Schild zu geben so willig sich erbot, Die Augen wurden Manchem von heißen Thränen roth. Es war die letzte Gabe: nun durfte nimmermehr Einem Degen Gabe bieten von Bechlaren Rüdiger.

Wie grimmig auch Hagen, wie hart auch war sein Muth, Ihn erbarmte doch die Gabe, die der Degen gut So nahe seinem Ende noch hatt an ihn gethan. Mancher edle Ritter mit ihm zu trauern begann.

"Nun sohn euch Gott vom Simmel, viel ebler Rübiger. Es wird eures Gleichen auf Erden nimmermehr, Der heimatlosen Degen so milde Gabe gebe: So möge Gott gebieten, daß eure Tugend immer lebe.

"D weh mir dieser Märe," sprach wieder Hagen, "Wir hatten Herzensschwere genug zu tragen: Das müße Gott erbarmen, gilts uns mit Freunden Streit!" Da sprach der Rarkgraf wieder: "Das ist mir inniglich leib."

"Nun lohn ich euch die Gabe, viel edler Rübiger: Bas immer widerfahre diesen Recken hehr, Es soll euch nicht berühren im Streite meine Hand, Ob ihr sie all erschlüget Die von der Burgonden Land." 2. 2122–2138. H. 2254–2259. J. 226–227. Da neigte sich ihm bankend ber gute Mibiger. Die Leute weinten alle: baß nicht zu wenden mehr Dieser Herzensjammer, bas war zu große Noth. Der Bater aller Tugend fand an Rübiger ben Tob.

Da sprach auch von der Stiege Volker der Fiedelmann: "Da mein Geselle Hagen euch bot den Frieden an, So biet ich auch so stäten euch von meiner Hand; Das habt ihr wohl verdienet, da wir kamen in das Land.

"Ihr sollt, viel edler Markgraf, mein Bote werden hier: Diese rothen Spangen gab Frau Gotlinde mir, Daß ich sie tragen sollte bei dieser Lustbarkeit: Das thu ich, schauet selber, daß ihr des mein Zeuge selb."

"Wollt es Gott vom himmel," sprach da Rübiger, "Daß euch die Markgräfin noch geben dürfte mehr. Die Märe sag ich gerne der lieben Trauten mein, Seh ich gesund sie wieder: des sollt ihr außer Zweisel sein."

Nach biesem Angeloben ben Schilb hob Mübiger, Sein Muth begann zu toben: nicht länger fäumt' er mehr; Auf lief er zu den Gästen wohl einem Recken gleich; Biel kraftvolle Schläge schlug da dieser Markgraf reich.

Da wichen ihm die Beiden, Boller und Hagen, weit, Bie ihm verheißen hatten die Degen allbereit. Noch traf er bei der Thüre so manchen Kühnen an, Daß Rübiger die Feindschaft mit großen Sorgen begann.

Aus Mordgierde ließen in das Haus ihn ein Gernot und Gunther; das mochten Helden sein. Zurück wich da Geiselher: fürwahr, es war ihm leid; Er versah sich noch des Lebens, drum mied er Rübigern im Streit.

2. 2150—0146. H. 2260—2266. B. 387—358. Da sprangen zu ben Feinden Die in Rüdgers Lehn, hinter ihren herren sah man sie kühnlich gehn. Schneidende Waffen trugen sie an der hand: Da brachen viel der Helme und mancher herrliche Rand.

Da schlugen auch die Rüben manchen schnellen Schlag Auf Die von Bechlaren, der tief und eben brach Durch die festen Panzer und drang dis auf das Blut: Sie thaten in dem Sturme viel Bunder herrlich und gut.

Das eble Heergefinde war alle nun im Saal; Bolker und Hagen, die sprangen hin zumal: Sie gaben Niemand Frieden als dem Einen Mann; Das Blut vor ihren Hieben von den Helmen nieder rann.

Wie da ber Schwerter Tosen so furchtbar erklang, Daß unter ihren Schlägen bas Schildgespäng zersprang! Die Schildsteine riefelten getroffen in das Blut; Da sochten sie so grimmig wie man es nie wieder thut.

Der Bogt von Bechlaren schuf hin und her sich Bahn, Wie Einer der mit Kräften im Sturme werben kann. Des Tages ward an Rübiger herrlich offenbar, Daß er ein Recke wäre kühn und ohne Tadel gar.

Hier standen diese Beiben, Gunther und Gernot, Sie schlugen in dem Streite viel der Helden todt. Geiselhern und Dankwart am Heile wenig lag: Da brachten-fie gar Manchen hin zu seinem jüngsten Tag.

Wohl erwies da Rübiger, daß er stark genug, Kühn und wohlgewaffnet; hei, was er Helden schlug! Das sah ein Burgonde, dem schuf es Jorn und Noth: Davon begann zu nahen des guten Kübigers Tod.

2. 2146—2162. H. 2267—2278. B. 228. Es war der starke Gernot, der rief den Helden an. Er sprach zum Markgrafen: "Ihr wollt von unserm Bann Riemand leben laßen, viel edler Rüdiger: Das schmerzt mich ohne Maßen; ich ertrag es länger nicht mehr.

"Nun mag euch eure Gabe wohl zu Schaben kommen, Da ihr meiner Freunde mir habt so viel genommen. Nun bietet mir die Stirne, ihr edler kühner Mann: So verdien ich eure Gabe so gut ich immer nur kann."

Bevor da der Markgraf zu ihm gedrungen war, Bard noch getrübt vom Blute manch lichter Harnisch klar. Da liefen sich einander die Schrbegiergen an: Jedweder sich zu schrimen vor starken Wunden begann.

Doch schnitten ihre Schwerter, es schützte nichts dagegen. Da schlug Gernoten Rübiger der Degen Durch den steinharten Helm, daß niederfloß das Blut: Das vergalt ihm wohl mit Kräften dieser Ritter kühn und gut,

Hoch schwang er Rübgers Gabe, die in der Hand ihm lag; Wie wund er war zum Tode, er schlug ihm einen Schlag Auf des Helmes Bänder und durch den sesten Schild, Davon ersterben muste der gute Rüdiger mild.

So reicher Gabe übler gelohnt ward nimmermehr. Da fielen beid erschlagen, Gernot und Rübiger, Im Sturme gleichermaßen von beider Kämpfer Hand. Da erst ergrimmte Hagen, als er den großen Schaden sand.

Da sprach ber Helb von Tronje: "Es ist uns schlimm bekommen. So großen Schaben haben wir an ben Zwein genommen, Daß wir ihn nie verwinden, noch auch ihr Bolk und Land. Uns Heimatlosen bleiben nun Rüdgers Helden zu Pfand." 2. 2188—2159. H. 2274—2280. Z. 8. 889—840. Da wollte Reiner weiter bem andern was vertragen: Mancher ward darnieder unverletzt geschlagen, Der wohl noch wär genesen: ob ihm war solcher Drang, Wie heil er sonst gewesen, daß er im Blute doch ertrank.

"Weh mir um meinen Bruder! ber fiel hier in ben Tod: Was mir zu allen Stunden für leibe Märe droht! Auch muß mich immer reuen mein Schwäher Kübiger: Der Schad ist beidenthalben und großen Jammers Beschwer."

Als die Recken sahen, daß beide waren tobt, Die noch im Saale waren, die musten leiden Noth. Der Tod begann zu suchen wo sein Gesinde wär: Deren von Bechlaren entgieng kein Einziger mehr.

Gunther und Hagen und auch Geiselher, Dankwart und Bolker, die guten Degen hehr, Die giengen zu der Stelle, wo man die Todten fand: Wie jämmerlich da weinten diese Helden auserkannt!

"Der Tob beraubt uns tibel," sprach Geiselher das Kind. "Nun laßt euer Weinen und gehn wir an den Wind, Daß sich die Banzer kühlen uns streitmüden Degen: Es will nicht Gott vom Himmel, daß wir länger leben mögen."

Den sitzen, ben sich lehnen, sah man manchen Mann. Sie waren wieber müßig; Die in Rübgers Bann Baren all erlegen; verhallt war Drang und Stoß. So lange blieb es stille, daß es die Königin verdroß.

"D weh dieses Leibes!" sprach die Königin. "Sie sprechen allzulange: unsre Feinde drin Mögen wohl heil verbleiben vor Rübigers Hand: Er will sie wiederbringen heim in der Burgonden Land. 2. 2160–2165. H. 2281–2287. 8. 240–341. "Was hilft uns, König Egel, daß wir an ihn verthan Wes er nur begehrte? Er thut nicht wohl daran: Der uns rächen sollte, der will der Sühne pflegen." Da gab ihr Bolker Antwort, dieser zierliche Degen:

"Dem ift nicht also leiber, viel edles Königsweib, Und dürft ich Lügen strasen ein so hehres Weib, So hättet ihr recht lästerlich auf Rüdiger gelogen: Er und seine Degen sind um die Sühne gar betrogen.

"So williglich vollbracht er was der König ihm gebot, " Daß er und sein Gestnbe hier sielen in den Tod. Nun seht euch um, Frau Kriemhild, Wem ihr gebieten wollt: Euch war bis an sein Ende Rüdiger getreu und hold.

"Bollt ihr das nicht glauben," so schaut es felber an." Zu ihrem Herzeleide ward es da gethan: Man trug ihn hin erschlagen wo ihn der König sah. König Epels Degen so leib wohl nimmer geschah.

Da fie den Markgrafen todt sahen vor sich tragen, Da vermöcht euch kein Schreiber zu deuten noch zu sagen Die ungeberdge Klage so von Weib als Mann, Die sich von Herzeleide allda zu zeigen begann.

König Spels Jammer ward so stark und voll, Wie eines Löwen Stimme dem reichen König scholl Der Wehruf der Klage und auch dem Königsweid: Sie weinten übermäßig um des guten Küdiger Leib. 2. 2166—2171. H. 2288—2293. B. 341.

## Achtunddreißigstes Abentener.

Bie Dietrichens Recken alle erschlagen wurden.

Der Jammer allenthalben zu solchem Maße schwoll, Daß von dem Wehrufe Pallas und Thurm erscholl. Da vernahm es auch ein Berner aus Dietrichens Bann: Der schweren Botschaft willen, wie eilig kam er heran!

Da sprach er zu bem Fürsten: "Hört mich, Herr Dieterich, Was ich noch je erlebte, so herzensjämmerlich Hört ich doch niemals klagen als ich jetzt vernahm: Ich fürchte, daß der König nun selber zu der Hochzeit kam.

"Wie wären sonst die Leute all in solcher Roth? Der König ober Kriemhild, ihrer Eines ward dem Tod Bon den kühnen Gästen in ihrem Zorn gesellt; Es weint übermäßig mancher außerwählte Held."

Da sprach ber Bogt von Berne: "Ihr Getreun in meinem Bann, Seid nicht allzu eilig: was hier auch ward gethan Bon den Heimatlosen, sie zwang dazu die Noth; Nun laßt sie des genießen, daß ich ihnen Frieden bot."

Da fprach ber kühne Wolfhart: "Ich will zum Saale gehn, Der Märe nachzufragen was da sei geschehn, Und will euch bann berichten, viel lieber Herre mein, Wenn ich es dort erkunde, wie die Sache möge sein." 28. 2172—2176. H. 2294—2298. Z. 342. Da sprach der edle Dietrich: "Wenn man sich Zorns versieht, Und ungestümes Fragen zur Unzeit dann geschieht, Das betrübt den Recken leicht den hohen Muth: Drum will ich nicht, Wolfhart, daß ihr die Frage da thut.

Da bat er Helfrichen hin zu gehn geschwind, Ob er erkundgen möge bei Spels, Ingefind Ober ben Gästen selber, was da wär geschehn. Da hatt er nie bei Leuten so großen Jammer gesehn.

Der Bote kam und fragte: "Bas ist hier geschehn?" Da ward ihm zum Bescheibe: "Run must uns auch zergehn Der Trost, der uns geblieben noch war in heunenland: hier liegt erschlagen Rübiger von der Burgonden hand.

"Richt Einer ift entkommen, der mit ihm gieng hinein." Das konnte Helfrichen nimmer leider sein. Wohl mocht er seine Märe noch nie so ungern sagen: Der Bote kam zurücke mit großem Weinen und Klagen.

"Was bringt ihr uns für Kunde?" sprach da Dieterich, "Was weint ihr so heftig, Degen Helserich?" Da sprach der kühne Recke: "Wohl hab ich Grund zu klagen: Kübiger den guten haben die Burgonden erschlagen.

Da sprach ber Helb von Berne: "Das wolle nimmer Gott: Eine starke Rache wär es und des Teufels Spott. Wie hätt an ihnen Rüdiger verdient solchen Sold? Ich weiß zu wohl die Kunde, er ist den Burgonden hold."

Da sprach der kühne Wolfhart: "Und wär es doch geschehn, So sollt es ihnen Allen an ihr Leben gehn. Benn wirs ertragen wollten, es brächt uns Schand und Spott, Da uns so große Dienste der gute Rüdiger bot." 2. 2177—2188. H. 2299—2206. B. 334. Der Bogt ber Amelungen erfragt' is gern noch mehr. Er saß in einem Fenster, ihm war das Herz so schwer. Da hieß er Hilbebranden zu den Gästen gehn, Bon ibnen zu erfragen, was da wäre geschehn.

Der sturmfühne Recke, Meister Hilbebrand, Weder Schild noch Waffen trug er an der Hand. Er wollt in seinen Züchten zu den Gästen gehn: Bon seiner Schwester Kinde must er sich gescholten sehn.

Da sprach ber grimme Wolfhart: "Geht ihr bahin so bloß, So kommt ihr ohne Schelten nimmer wieder los: So mußt ihr dann mit Schanden thun die Wiederfahrt; Geht ihr dahin in Waffen, so weiß ich daß es Mancher spart."

Da rüstete der Alte sich nach des Jungen Kath. Eh ers inne wurde standen in ihrem Staat Die Recken Dietrichs alle, die Schwerter in der Hand. Leid war das dem Helden, er hätt es gern noch abgewandt.

Er frug, wohin sie wollten: "Wir wollen mit euch hin; Ob von Tronje Hagen auch dann wohl ist so kühn, Mit Spott zu euch zu reden wie ihm zu thun gefällt?" Als er die Rede hörte, erlaubt' es ihnen der Held.

Da sah ber kühne Bolker wohl gewaffnet gehn Die Recken von Berne in Dietrichens Lehn, Die Schwerter umgegürtet, die Schilde vor der Hand: Er sagt' es seinen Herren aus der Burgonden Land.

Da sprach der Fiedelspieler: "Dorten seh ich nahn Recht in Feindesweise Die in Dietrichs Bann, Gewaffnet unter Helmen: sie wollen uns bestehn. Wich wundert doch, was ihnen von uns zu Leid ist geschehn." 2. 2184—2190. H. 2806—2812. 8. 344. Es währte nicht mehr lange, so kam auch Hilbebrand: Er setzte vor die Füße seinen Schilbesrand Und begann zu fragen Die in Gunthers Bann: "D weh, ihr guten Degen, was hatt euch Rüdiger gethan?

"Mich hat mein Herre Dietrich her zu euch gesandt, Ob erschlagen liege, Helben, von eurer Hand Dieser edle Markgraf, wie man uns gab Bescheid? Wie könnten nicht verwinden also schweres Herzeleid."

Da sprach der grimme Hagen: "Die Mär ist ungelogen, So gern ich euch es gönnte, wärt ihr damit betrogen, Rüdigern zu Liebe: denn also lebt' er noch, Den nie genug beweinen mägen Fraun und Mannen doch."

Als sie das recht vernahmen, Rüdiger sei todt, Da beklagten ihn die Degen wie ihre Treu gebot. Dietrichens Recken sah man die Thränen gehn Uebern Bart zum Kinne; viel Leid war ihnen geschehn.

Der Gerzog von Berne Siegstab sprach zuhand: "D weh, wie all die Güte hier gar ein Ende fand, Die uns erwiesen Rübiger nach unsers Leibes Tagen: Der Trost der Heimatlosen liegt von euch Degen erschlagen."

Da sprach von Amelungen ber Degen Wolswein: "Und säh ich heut erschlagen ben lieben Bater mein, Mir würde nimmer leiber als um seinen Tob. O weh, wer soll die Markgräfin trösten nun in ihrer Roth?"

Da sprach im Zornmuthe ber kühne Wolkhart: "Wer leitet nun die Recken auf mancher Heereskahrt, Wie von dem Markgrafen so oft geschehen ist? O weh, viel edler Rüdiger, daß du uns so verloren bist!" 2. 2101—2107. d. 2213—2210. 8. 345. Wolfbrand und Helfrich und auch Helmnot Mit allen ihren Freunden beweinten seinen Tod. Da mochte nicht mehr fragen vor Seufzen Hildebrand; Er sprach: "Run thut, ihr Degen, warum mein Herr uns bat gesandt.

"Gebt uns den todten Rüdiger aus dem Saal, An dem all unfre Freude erlitt den Jammerfall. Laßt uns ihm so vergelten was er an uns gethan Hat mit großer Treue, und noch an manchem fremden Mann.

"Bir sind hier auch Fremblinge wie Rübiger der Degen. Wie last ihr uns warten? Last uns ihn aus den Wegen Tragen, und im Tode lohnen noch dem Mann: Wir hätten es wohl billig bei seinem Leben gethan."

Da sprach der König Gunther: "Nie war ein Dienst so gut Als den ein Freund dem Freunde nach dem Tode thut. Das nenn ich stäte Treue, wer das leisten kann: Ihr lohnt ihm nach Verdienste, er hat euch Liebes gethan."

"Bie lange solln wir slehen?" sprach Wolfhart der Degen. "Da unser Trost der beste erlag von euern Schlägen, Und wir ihr nun leider nicht länger mögen haben, Laßt uns ihn hinnen tragen, daß wir den Recken begraben."

Zur Antwort gab ihm Bolker; "Niemand bringt ihn euch: Holt ihn aus bem Hause, wo der Degen reich Mit seinen tiesen Bunden gefallen ist ins Blut: So sind es volle Dienste, die ihr hier Rübigern thut."

Da sprach ber kühne Wolfhart: "Gott weiß, Herr Fiedelmann, Ihr dürft uns nicht noch reizen; ihr habt uns Leid gethan. Dürft ichs vor meinem Herren, so kämt ihr drum in Noth; Doch müßen wir es laßen, weil er den Streit uns verbot." 2. 2198—2204. H. 2318—2328. 3. 346. Da sprach der Fiebelspieler: "Der fürchtet sich zu viel, Der was man ihm verbietet Alles laßen will: Das kann ich nimmer heißen rechten Helbenmuth." -Die Rede dauchte Hagnen von seinem Heergesellen gut.

"Wollt ihr den Spott nicht laßen," fiel ihm Wolfhart ein, "Ich verstimm euch leicht die Saiten, daß ihr noch am Rhein, Wenn ihr je heimreitet, habt davon zu sagen. Euer Ueberheben mag ich mit Ehren nicht ertragen."

Da sprach der Fiedelspieler: "Wenn ihr den Saiten mein Die guten Töne raubtet, eures Helmes Schein Müste trübe werden dabei von meiner Hand, Wie ich denn auch reite in der Burgonden Land."

Da wollt er zu ihm springen; doch war nicht frei die Bahn. Höllbebrand sein Oheim hielt ihn mit Kräften an: "Ich sehe, du willst wüthen in deinem dummen Zorn; Run hätten wir auf immer meines Herren Huld verlorn."

"Laßt los den Leuen, Meister, er ist so verwegen; Doch kommt er mir zu nahe," sprach Bolker der Degen, "Hätt er mit seinen Händen die ganze Welt erschlagen, Ich schlag ihn, daß er nimmermehr ein Widerwort weiß zu sagen.

Darob ergrimmte heftig ben Bernern ber Muth. Den Schild zucke Wolfhart, ein schneller Degen gut: Gleich einem wilden Leuen lief er auf ihn an; Die Schar seiner Freunde ihm rasch zu folgen begann.

Mit weiten Sprüngen sett' er bis vor des Saales Wand; Doch ereilt' ihn vor der Stiege der alte Hildebrand: Er wollt ihn vor ihm selber nicht laßen in den Streit. Zu ihrem Willen sanden sie bald die Gäste bereit. E. 2806—2211. D. 2827—2838. Z. 347. Da sprang hin zu Hagen Meister Hilbebrand: Der Schwerter Klingen hörte man in der Helden Hand. Sie waren sehr im Zorne, das zeigte sich geschwind: Bon der Beiden Waffen gieng der seuerrothe Wind.

Da wurden sie geschieden in des Streites Noth, -Das thaten Die von Berne wie ihre Kraft gebot. Als sich von Hagen wandte Meister Hilbebrand, Da kam der starke Wolfhart auf den kühnen Bolker gerannt.

Auf ben Helm bem Fiebler schlug er solchen Schwang, Daß bes Schwertes Schärfe auf die Spangen brang. Das vergalt mit Kräften ber kühne Fiebelmann; Da schlug er Wolfharten, daß er zu straucheln begann.

Feuers aus den Panzern hieben sie genug; Grimmen Haß Jedweder zu dem Andern trug. Da schied sie von Berne der Degen Wolfwein; Wär er kein Held gewesen, so konnt es nimmermehr sein.

Gunther der kühne mit williger Hand Empfieng die starken Helden aus Amelungenland. Geiselher der starke, die lichten Helme gut Macht' er in dem Sturme Manchem naß und roth von Blut.

Dankwart, Hagens Bruber, war ein grimmer Mann: Bas er zuvor im Streite Herrliches gethan An König Epels Reden, bas schien nun gar ein Wind: Nun erst begann zu toben bes kühnen Abrians Kind.

Ritschart und Gerbart, Helfrich und Wichart, In manchen Stürmen hatten die selten sich gespart: Das ließen sie wohl schauen Die in Gunthers Lehn. Da sah man Wolfbranden in dem Sturme herrlich gehn. L. 2212—2218. H. 2384—2240. B. 248. Da focht als ob er wüthe ber alte Hilbebrand. Biel kühne Reden musten vor Wolfhartens Hand Auf den Tod getroffen sinken in das Blut: So rächten Rübgers Wunden diese Reden kühn und gut.

Da focht ber Herzog Siegstab wie ihm ber Muth gebot: Hei! was harter Helme brach in bes Sturmes Noth An seinen Feinden Dietrichens Schwestersohn! Er konnt in dem Sturme nicht gewaltiger drohn.

Bolter ber starke, als er bas ersah, Wie Siegstab ber kuhne aus harten Panzern ba Bäche Blutes lodte, bas schuf bem Helben Jorn: Er sprang ihm hin entgegen; gar balb ba hatte verlorn

Bon bem Fiebelspieler bas Leben Siegstab: Bolker ihm seiner Künfte so vollen Antheil gab, Er fiel von seinem Schwerte nieder in den Tod. Der alte Hilbrand rächte das wie ihm sein Eifer gebot.

"O weh des lieben Herren," sprach Meister Hilbebrand, "Der uns hier erschlagen liegt von Bollers Hand! Run soll der Fiedelspieler auch länger nicht gedeihn." Hilbebrands Zürnen konnte grimmer nicht sein.

Da schlug er so auf Bolker, baß von bes Helmes Band Die Splitter allwärts stoben bis zu bes Saales Wand, Bom Helm und auch vom Schilbe, dem kühnen Spielmann; Davon der starke Bolker nun auch sein Ende gewann.

Als Dietrichs Heergesinde zu dem Streite brang, Da schlug es, daß in Stücke mancher Panzer sprang, Und man der Schwerter Enden im Gewölbe stecken sah. Sie holten aus den Helmen heiße Bäche Blutes da.

<sup>2. 2219—2225.</sup> S. 2341—2347. B. 849. Simrod, das Ribelungenlieb.

Da sah von Tronje Hagen Bolker ben Degen todt: Das war ihm bei der Hochzeit. die allergrößte Roth, Die er gewonnen hatte an Freund und Unterthan! D weh, wie grimmig Hagen den Freund zu rächen begann!

"Nun soll es nicht genießen ber alte Hilbebrand: Mein Gehülfe liegt erschlagen hier von des Helben Hand, Der beste Heergeselle, den Jemand gewann." Den Schild rückt' er höher, so gieug er hauend hindaun.

Helfrich ber ftarke Dankwarten schlug: Geiselhern und Gunthern war es leib genug, Als sie ihn fallen saben in der starken Noth: Doch hatten seine Hände wohl vergolten seinen Tod.

So viel aus manchen Landen hier Bolks versammelt war, Biel Fürsten kraftgerüstet gegen die kleine Schar, Wären die Christenleute nicht wider sie gewesen, Durch ihre Tugend mochten sie vor allen Heiden wohl genesen.

Derweilen schuf sich Wolfhart hin und wieder Bahn Alles niederhauend was Gunthern unterthan; Er machte nun schon dreimal die Runde durch den Saal: Da siel von seinen Händen gar mancher Recke zu Thal.

Da rief der starke Geiselher Wolfharten an: "D weh, daß ich so grimmen Feind je gewann! Kühner Ritter edel, nun wende dich hieher! Ich will es helsen enden, nicht länger trag ich es mehr."

Zu Geiselheren wandte sich Wolspart in den Streit. Da schlugen sich die Recken wohl manche Wunde weit; Mit solchem Ungestüme er zu dem König drang, Daß unter seinen Führen übers Haupt das Blut ihm sprang. L. 2226—2251. H. 2348—2864. B. 856. Mit schnellen grimmen Schlägen der edeln Ute Kind, Gar bitterlich empfieng er den Helden hochgefinnt. Wie stark Wolfhart gewesen, er konnte nicht gedeihn Bor dem jungen Könige; Riemand mochte kühner sein.

Da schlug er Wolfharten burch einen Harnisch gut, Daß ihm aus ber Bunde nieberschoß das Blut; Er verwundete zum Tode Den in Dietrichs Bann. Wohl must er sein ein Recke, der solche Werke gethan.

Als der kühne Wolfhart die Wund an sich empfand, Den Schild ließ er fallen: höher in der Hand Hob er ein stark Gewassen, das war wohl scharf genug: Durch Helm und Banzerringe der Held da Geiselhern schlug.

Sie hatten beib einander den grimmen Tod gethan. Da lebt auch Riemand weiter von Dietrichens Bann Als Hilbebrand: den Neffen, als er den fallen sah, Gewiss vor seinem Tode solch Leid ihm nimmer geschah.

Gefallen waren Alle auch Die in Gunthers Lehn: Er allein und Hagen lebten noch, die Zween. Sie standen in dem Blute bis an die Kniee tief. Hilbebrand geschwinde bin über seinen Neffen lief.

Er umschloß ihn mit den Armen und wollt ihn mit fich fort Aus dem Hause tragen. Er ließ ihn aber dort, Beil er zu schwer ihn fühlte: wieder in das Blut Fiel er ihm aus den Händen. Da blickt' empor der Degen gut:

Da sprach ber Todwunde: "Biel lieber Oheim mein, Mir kann zu dieser Stunde eure Hülfe nicht gedeihn. Nun hütet euch vor Hagen, fürwahr, ich rath euch gut: Er trägt in seinem Herzen einen grimmigen Muth. 2. 2232—2238. H. 2356—2361. B. 351. "Und wollen meine Freunde im Tobe mich beklagen, Den nächsten und den besten sollt ihr von mir sagen, Daß sie nicht um mich weinen: das thut nimmer Roth; Bon Königshänden sand ich hier einen herrlichen Tod.

v

"Ich hab auch so vergolten mein Sterben hier im Saal, Das schafft noch den Frauen der guten Ritter Qual. Wills Jemand von euch wißen, dem mögt ihr immer sagen: Bon meiner Hand alleine liegen hundert wohl erschlagen."

Da gedacht auch Hagen an den Fiedelmann, Dem der alte Hildebrand das Leben abgewann: Da sprach er zu dem Kühnen: "Ihr entgeltet nun mein Leid: Ihr habt uns hier erschlagen manchen Ritter kühn im Streit."

Er schlug auf Hilbebranden, daß man wohl vernahm Balmungen dröhnen, den Siegfrieden nahm Hagen der kühne, als er den Reden schlug. Da widerstand ihm Hildebrand, der ihm gar wenig vertrug.

Bolfhartens Oheim ein breites Waffen schwang Auf Hagen von Tronje, das scharf den Stahl durchdrang; Doch konnt er nicht verwunden Gunthers Unterthan. Da schlug ihm Hagen wieder durch einen Harnisch wohlgethan.

Ms ba Meister Hilbebrand bie Wunde recht empfand, Besorgt' er größern Schaben noch von Hagens Hand: Den Schild warf auf den Rücken der Held in Dietrichs Bann: Mit der starken Bunde der Held ihm mühsam entrann.

Da lebt' auch von allen den Degen Niemand mehr Alls Gunther und Hagen, die beiden Recken hehr. Mit Blute gieng beronnen der alte Hildebrand: Er brachte leide Märe, da er seinen herren fand. 2. 2239—2246. D. 2362—2368. 3. 352. Schwer bekümmert sitzen fand er da den Mann: Roch größern Leides Kunde nun der Fürst gewann. Als er Hilbebranden ersah von Blute roth, Da fragt' er nach der Ursach, wie ihm die Sorge gebot.

"Nun saget mir, Meister, wie seib ihr so naß Geworden von dem Blute, oder wer that euch das? Ihr habt wohl mit den Gästen gestritten in dem Saal? Ihr ließt es billig bleiben, wie ich so dringend befahl."

"Bie übel diese Mären mir stehn zu sagen," Sprach er, "diese Bunden schlug mir Hagen, Als ich von dem Recken zu wenden mich begann; Kaum daß ich mit dem Leben noch vor dem Teufel entrann."

Da sprach Der von Berne: "Gar recht ift euch geschehn, Da ihr mich Freundschaft hörtet ben Recken zugestehn, Und doch ben Frieden brachet, ben ich ihnen bot: Bar mirs nicht etwig Schande, ihr solltets büßen mit dem Tod."

"Run zurnt mir, Herr Dietrich", barob nicht allzusehr: An mir und meinen Freunden ist ber Schabe gar zu schwer. Wir wollten Rübger gerne tragen aus dem Saal: Das wollten uns nicht gönnen Die welchen Gunther befahl."

"O weh mir bieses Leibes! Ift Mübiger boch tobt? Das muß mir sein ein Jammer vor aller meiner Roth. Gotelind die edle ist meiner Base Kind: O weh der armen Waisen, die dort zu Bechlaren sind!"

Herzeleid und Jammer schuf ihm sein Tod; Da hub er an zu weinen, den Helden zwang die Noth: "D weh der treuen Hülfe, die mir an ihm erlag, König Epels Degen, den ich nie verschmerzen mag." 2. 2246—2252. H. 2369—2375. R. 468. Er sprach zu Hilbebrunden: "Könnt ihr mir denn sagen, Wie der Recke heiße, der ihn hat erschlagen?" Er sprach: "Das that mit Kräften der starke Gernot; Bon Rüdigers Händen sand der Degen den Tod."

Er sprach: "Weister Hilbebrand, so sagt meinem Banu, Daß- sie alsbald sich waffnen, so geh ich selbst hinan; Und besehlt, daß sie mir bringen mein lichtes Streitgewand: Ich selber will nun fragen die Helden aus Burgondenland."

Da sprach Meister Hilbehrand: "Wer soll mit euch gehn? Die euch am Leben blieben, die seht ihr vor euch stehn: Das bin ich ganz alleine; die Andern, die sind todt." Da erschraft er dieser Märe, es schuf ihm wahrhafte Roth.

Daß er auf Erben nimmer fo großes Leib gewann. Er sprach: "Und find erstorben all Die mir unterthan, So hat mein Gott vergeßen. Ein machtger Fürst war Ich; Run mag ich wohl heißen ein gar armer Dieterich!"

Wieder sprach da Dietrich: "Wie konnt es nur geschehn, Daß sie alle sind gestorben, die Helben ausersehn, Bor den Streitmüden, die doch gelitten Noth? Mein Unglück schufs alleine, sonst verschonte sie der Tod!

"Wenn dann mein Unheil wollte, es sollte sich begeben, So sprecht, blieb von den Gasten Einer noch am Leben?" Da sprach Meister Hildebrand: "Das weiß Gott, Niemand mehr Als Hagen ganz alleine und Gunther der König hehr."

"O weh, lieber Wolfhart, und hab ich bich verloren, So mag mich bald gereuen, daß ich je ward geboren. Siegstab und Wolfwein und auch Wolfbrand; Ber soll mir denn helsen in, der Amelungen Land? 2. 2258—2259. H. 2376—2381. B. 364. "Helserich der kühne, und ist mir der erschlagen, Gerbart und Wichart, wann hör ich auf zu klagen? Das ist aller Freuden mir der letzte Tag: D weh mir, daß vor Leide Niemand voch ersterben '2. 2280. H. 2582. B. 254.

## Neununddreißigftes Abentener.

Bie Gunther, hagen und Rriemhild erfchlagen wurden.

Da suchte sich Herr Dietrich selber sein Gewand; Ihm half, daß er sich waffnete, Meister Hildebrand. Da klagte so gewaltig der kraftvolle Mann, Daß von seiner Stimme das Haus zu schüttern begann.

Da gewann er aber wieber rechten Helbenmuth. Im Grimme ward gewaffnet ba der Degen gut; Seinen Schilb, den festen, den nahm er an die Hand: Sie giengen bald von dannen, er und Meister Hilbebrand.

Da sprach von Tronje Hagen: "Dort seh ich zu uns gehn Dietrich den Herren: der will uns bestehn Rach dem großen Leide, das wir ihm angethan. Nun soll man heute schauen, wen man den Besten nennen kann.

"Und dünkt sich denn von Berne der Degen Dieterich Gar so starkes Leibes und so fürchterlich, Und will ers an uns rächen was ihm ist geschehn," Also sprach da Hagen, - "ich bin wohl Mann ihn zu bestehn."

Die Rebe hörte Dietrich und Meister Hilbebrand. Er kam wo er die Recken Beide stehen fand Außen vor dem Hause, gelehnt an den Saal; Seinen Schild den guten, den setzte Dietrich zu Thal. 8. 2261—2265. H. 2368—2887. 8. 256. Im leidvollen Sorgen hub da Dietrich an: "Gunther, reicher König, wie habt ihr so gethan An mir Heimatlosem? Was that ich euch wohl je, Daß alles meines Trostes ich nun verwaiset mich seh?

"Ihr fandet nicht Genüge an der großen Roth, Als ihr uns Rübigeren, den Recken, schluget todt: Ihr missgönntet sie mir, Die mir sind unterthan. Bohl hätt ich solchen Leides euch Degen nimmer gethan.

"Gebenket an euch selber und an euer Leib, Eurer Freunde Sterben und all die Noth im Streit, Ob es euch guten Degen nicht beschwert den Muth; O weh, wie so unsanft mir der Tod Rübigers thut!

"So leib geschah auf Erben Riemanden je: Ihr gebachtet wenig an mein und euer Weh. Was ich Freuden hatte, das liegt von euch erschlagen; Wohl kann ich meine Freunde nimmer genug beklagen."

"Bir find wohl nicht so schuldig," sprach Hagen dagegen.
"Zu diesem Hause kamen all eure Degen Mit großem Fleiß gewaffnet in einer breiten Schar; Man hat euch wohl die Märe nicht so gesagt, wie sie war."

"Bas soll ich anders glauben? mir sagte Hildebrand: Euch baten meine Recken vom Amelungenland, Daß ihr ihnen Küdigern gäbet aus dem Saal: Da botet ihr Gespötte nur den kühnen Helden her zu Thal."

Da sprach ber Bogt vom Meine: "Sie wollten Rüdgern tragen, Sagten sie, von hinnen: bas ließ ich ba versagen Epeln zum Trope, nicht aber beinem Bann, Bis Wolfhart der Degen darob zu schelten begann." Da sprach ber Helb von Berne: "Es muste nun so sein. Gunther, edler König, bei aller Tugend dein, Ersetz mir nun das Herzeleid, das mir von dir geschehn. Bersühn es, kühner Ritter, so laß ichs ungerochen gehn.

"Ergieb dich mir zum Geisel mit Hagen deinem Mann; So will ich euch behüten so gut ich immer kann, Daß euch bei den Heunen hier Niemand Leides thut: Ihr sollt an mir ersahren, daß ich getreu bin und gut."

"Das verhüte Gott vom himmel," sprach Hagen dagegen, "Daß sich dir ergeben sollten zwei Degen, Die noch in voller Wehre dir entgegen stehn. Das hieße große Schande: die Feigheit soll nicht geschehn."

"Ihr dürft es nicht verweigern," sprach wieder Dietrich; "Gunther und Hagen, ihr habt sa bitterlich Beide mir betrübet das Herz und auch den Muth, Wollt ihr mir das vergüten, daß ihr es billiglich thut.

"Ich geb euch meine Treue und reich euch meine Hand, Daß ich mit euch reite heim in euer Land: Ich geleit euch wohl nach Ehren, ich ftürbe benn ben Tod, Und will um euch vergeßen all meiner schmerzhaften Noth."

"Gebenket bes nicht weiter," fprach wieder Hagen; "Wie ziemt' es, war die Mare von uns zu sagen, Daß zwei so kühne Degen sich ergeben eurer Hand? Sieht man bei euch doch Niemand als alleine Hilbebrand."

Da sprach Meister Hilbebrand: "Ihr thätet wohl baran, Der Friede meines Herren, nähmet ihr den an. Es kommt noch an die Stunde vielleicht in kurzer Frist, Daß ihr ihn gerne nähmet, und er nicht mehr zu haben ist." 2. 2278—2279. H. 2395—2401. S. 257. "Auch nahm ich et bie Gubne," sprach hagen bagegen, "Eh ich mit Schinpf und Schande so vor einem Degen Entliefe, Meister hilbebrand, als ihr hier habt gethan: Ich wähnt auf meine Treue, ihr stündet beger euern Mann."

Da sprach Meister Hilbebrand: "Was verweiset ihr mir das? Wer wars der auf dem Schilde vor dem Wasgensteine saß, Als ihm von Spanien Walther so viel der Freunde schlug? Wohl habt ihr an euch selber noch zu rügen genug."

Da sprach der edle Dietrich: "Bie ziemt solchen Degen Sich mit Worten schelten wie alte Weiber pflegen? Ich verbiet es, Meister Hilbebrand, sprechet hier nicht mehr. Mich heimatlosen Recken zwinget große Beschwer,

"Laßt hören, Freund Sagen," sprach da Dietrich, "Was sprachet ihr zusammen, ihr Helben tugendlich, Ms ihr mich gewaffnet sahet zu euch gehn? Ihr sagtet, ihr alleine wolltet mich im Streit bestehn."

"Das will euch Niemand leugnen," sprach Hagen ber Degen, "Wohl will ichs hier versuchen mit Stichen und mit Schlägen, Es sei denn mir zerbreche das Nibelungenschwert: Mich entrüstet, daß zu Geiseln ihr uns beide habt begehrt."

Als der Rocke hörte: Hagens grimmen Muth, Den Schild behende zucke der schnelle Degen gut. Wie rasch ihm von der Stiege entgegen Hagen sprang! Niblungens Schwert das gute auf Dietrichen laut erklang.

Da wuste wohl Herr Dietrich, daß der kühne Mann Grimmen Muthes sachte; zu schirmen sich begann Der eble Logt von Berns, vor ängstlichen Schlägen. Bohl erkannt er Hagen, er war ein außerwählter Degen.
2. 2.180—2286. S. 2402—2408. 3. 358. Auch scheut' er Balmungen, eine Basse start genug: Nur unterweilen Dietrich mit Kunst entgegenschlug, Bis daß er Hagen im Streite doch bezwang, Er schlug ihm eine Wunde, die gar tief war und lang.

Da edle Dietrich bachte: "Dich schwächte lange Roth; Mir brächt es wenig Ehre, gab ich dir den Tod. So will ich nur versuchen, ob ich dich zwingen kann Als Geisel mir zu folgen." Das ward mit Sorgen gethan.

Den Schild ließ Dietrich fallen: seine Stärke, die war groß; Hagenen mit beiden Armen er umschloß. So ward von ihm bezwungen dieser kühne Mann. Gunther der edle darob zu trauern begann.

Hägenen band da Dietrich und führt' ihn wo er fand Die edle Kriemhilde und gab in ihre Hand Den allerkühnsten Recken, der je Gewaffen trug; Nach ihrem starken Leide ward sie da fröhlich genug.

Da neigte sich bem Recken vor Freuden Etzels Weib: "Run sei dir immer selig das Herz und auch der Leib; Du hast mich wohl ergetzet nach aller meiner Noth; Ich will dirs immer danken, es bertvehr es denn der Tod."

Da sprach der eble Dietrich: "Nun laßt ihn am Leben, Eble Königstochter: es mag sich wohl begeben, Daß euch sein Dienst vergütet das Leid das er euch that. Er soll es nicht entgelten, daß ihr ihn gebunden saht."

Da ließ sie Hagen führen in ein Haftgemach, Wo Riemand ihn erschaute und er verschloßen lag. Gunther der edle König hub da zu rusen an: "Wo blieb der Held von Berne? Er hat mir Leides gethan." L. 2287—2298. G. 2409—2415. S. 259. Da gieng ihm hin entgegen ber Herre Dieterich. Gunthers Kräfte waren ftark und ritterlich; Er säumte da nicht länger, er rannte vor den Saal: Bon ihrer Beider Schwertern erhob sich ungefüger Schall.

So großen Ruhm erworben Dietrich seit alter Zeit, In seinem Zorne tobte Gunther zu sehr im Streit; Er war nach seinem Leibe von Herzen seind dem Mann: Ein Bunder must es heißen, daß da Herr Dietrich entrann.

Sie waren alle Beibe so stark und muthesvoll, Daß von ihren Schlägen Pallas und Thurm erscholl, Als sie mit Schwertern hieben auf die Helme gut. Da zeigte König Gunther einen herrlichen Muth.

Doch zwang ihn Der von Berne, wie Hagnen war geschehn. Man mochte durch den Panzer bas Blut ihm fließen sehn Bon einem scharfen Schwerte: das trug Herr Dieterich: Doch hatte sich Herr Gunther gewehrt, der mübe, ritterlich.

Der König ward gebunden von Dietrichens Hand, Wie nimmer Könge sollten leiden solch ein Band. Er dachte, ließ' er ledig Gunthern und seinen Mann, Wem sie begegnen möchten, der müste den Tod empfahn.

Dietrich von Berne nahm ihn bei ber Hand, Er führt' ihn hin gebunden wo er Kriemhilden fand. Ihr war mit seinem Leide der Sorge viel benommen. Sie sprach: "König Gunther, nun seid mir höchlich willsommen."

Er sprach: "Ich müst euch danken, viel edle Schwester mein, Wenn euer Gruß in Gnaden geschehen könnte sein; Ich weiß euch aber, Königin, so zornigen Muth, Daß ihr mir und Hagen solchen Gruß im Spotte thut." 2. 2294—2300. H. 2416—2422. Z. 360. Da sprach der Held von Berne: "Liel edles Königsweib, Man brachte nie als Geiseln so guter Ritter Leib Als ich, hehre Frau, euch hier bring in eure Hut; Nun komme meine Freundschaft den Heimatlosen zu Gut."

Sie sprach, sie that es gerne. Da gieng Herr Dieterich Mit weinenden Augen von den Helden tugendlich. Da rächte sich entsetzlich König Etzels Weib: Den auserwählten Degen nahm sie Leben und Leib.

Sie ließ sie gesondert in Gefängniss legen, Daß sich nie im Leben wiedersahn die Degen, Hatt es gleich verschworen zu thun das edle Weib. Sie dacht: "Ich räche heute meines lieben Mannes Leib."

Hin gieng die Königstochter, wo sie Sagen sah; Bie feindselig sprach sie zu dem Recken da: "Wollt ihr mir wiedergeben was ihr mir habt genommen, So mögt ihr wohl noch lebend heim zu den Burgonden kommen."

Da sprach der grimme Hagen: "Die Red ist gar verlbren, Viel edle Königstochter. Den Eid hab ich geschworen, Daß ich den Hort nicht zeige: so lange noch am Leben Blieb Einer meiner Herren, wird er Niemand gegeben."

"Ich bring es an ein Ende," sprach das eble Weib. Ihrem Bruder nehmen ließ sie Leben da und Leib: Man schlug das Haupt ihm nieder: bei den Haaren sie es trug Bor den Held von Tronje: da gewann er Leids genug.

Als der Unmuthvolle seines Herren Haupt ersah, Wider Kriemhilden sprach der Recke da: "Du hasts nach deinem Willen zu Ende nun gebracht, Und es ist auch so ergangen wie ich mir hatte gebacht.

2. 2801—2807. H. 2428—2480. B. 361—268.